# Rom/Juda das Verhängnis der Deutschen

Ein Weckruft

Beft I:

Rom-Judas Kriegshetze

Beft II:

Hitlers Rompolitik. Orohender Weltkrieg auf deutschem Boden.

1930

Zweite erweiterte Auflage in zwei Beften.

# Beft 1. Rom Judas Kriegshetze.

#### Inhaltsverzeichnis

| •                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Das Hakziel des jüdischen Volkes                            | 3     |
| II. Der "Siegeszug" des Orients. Juda und Christ<br>tum        |       |
| III. Rom-Juda in Deutschland. Luthers Kampf ge<br>Rom und Juda |       |
| IV. Der Jesuitismus, der Mörder des Germanentu                 | ms 10 |
| V. Der Kampf der Geheimmächte gegen das pr                     | ote,  |
| stantische Preußen                                             | 13    |

#### Test auch das II. Beft:

# Hitlers Rompolitik. Großender Weltkrieg auf deutschem Boden.

Verlag und Bezug durch Frl. Hein, Berlin-Wilmersdorf, Augustastraße Dr. 37. Preis 10 Pfg., bei Abnahme von größeren Mengen Ermäßigung Druck: A. Hahnsche Druckerei, Heidelberg

#### Das Baßziel des jüdischen Voltes.

Moses sagt seinem Volk: "Du sollst alle Völker fressen und sollst ihrer nicht schonen!" (5. Moses, 7, 16.) Diese haßerfüllten Worte, die dem Juden die ganze Welt zum Fraße geben, werden uns von der christlichen Kirche überliesert, ohne auf ihre Brausamkeit hinzuweisen. Ganz im Gegenteil, ein Volk mit solchem Haßziel wird uns noch als das "heilige, auserwählte" Volk dargestellt, obwohl man sehr wohl weiß, daß dieses Haßziel durch alle Jahrhunderte der Leitsaden des jüdischen Handelns geblieben ist. Um das jüdische Volk an diesem Haßziel sestzuchalten, gab ihm Moses auch entsprechende Strasdrohungen und Lohnverheißungen:

"So wird der Herr alle diese Völker vor euch her ausstoßen, daß ihr größere und stärkere Völker vertreibet als ihr seid und wird dir Könige in deine Hände geben und du sollst ihre Namen umbringen unter dem Himmel. Es wird dir niemand widerstehen, bis du sie vertilgest." Ihre Altäre sollt ihr umstürzen, ihre heiligen Haine ausroden" Deinen Feinden wirds sehlen, ihr aber sollt auf ihren Höhen einhertresen." Du wirst vielen Völkern leihen du wirst von niemand borgen." Du wirst über alle Völker herrschen und über dich wird niemand herrschen. Du wirst große und seine Städte haben, die du nicht gebauf hast, und Weinberge, die du nicht gepflanzt halt" usw. (5. Woles.)

und Weinberge, die du nicht gepflanzt hast usw. (5. Moses.) "Heiliges Volk!" (Die Nächstenliebe der zehn Gebote erstreckt sich nur auf den Artnächsten des Juden, es wird ausdrücklich der Fremdling vom Nächsten unterschieden, worüber aber die christlichen Pfarrer schweigen. [5. Moses, 15.]) — Dicht nur im ersten Buch der sogenannten "Heiligen Schrift" wurden den Juden solche Haßgesetze gegeben. Ihre hebräischen, den Wirtsvölkern verheimlichten Besetbücher\* enthalten noch weit Schlimmeres. Jede Sist, Tücke, Bosheit und Betrug sind dem Volk der Juden nach seinem Gesetz an den Gojim (Dichtjuden) erstaubt, die es in seinem Calmud "Körbe voll Stroh und Dünger" nennt, nur geschaffen, "daß die Juden sich nicht von Tieren vedienen lassen müssen" (Talmud 273c). So war Juda auch kein Mittel zu teuflisch, um diese Bojim zu verderben. Nächster ist dem Juden nur der Blutse, der Rassennächste. Im Talmud steht ausdrücklich (Tr. Sach. 57a): "Du sollst deinem Dächsten nicht Unrecht fun und wird des Goj nicht gedacht." Durimsfest, das der Jude alljährlich auf der ganzen Welt feiert, bedeutet nichts anderes als die Feier seines Mordes an 75000 arischen Dersern in 2 Tagen (J. Buch Esther, Bibel).

Blühende Völker und Kulturen gingen zu Grunde am Juden, der Blut und Beist der andern zersetzte. Inda wußte ganz

<sup>&#</sup>x27;) Calmud, Schulchan-Aruch.

genau, welch große Bedeutung die Arterhaltung eines Volkes hat. (5. Moses, 7, 3.) "Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte,\* sagt der jüdische Staatsmann D'Fraeli. Die Juden hielten durch alle Jahrhunderte streng fest an der Rasserein. haltung ihres Volkes, verbastardierten aber seit je mit teuflischem Sustem das Blut anderer Völker. Der jüdische Chemann darf nach jüdischem Gesetz unter seinem eigenen Dache eine Goja miße brauchen, ohne daß seine Fran dagegen Einspruch erheben kann (Cr. Dedarinen 20b). Er dient ja mit der Blutzerstörung der Andersrassigen seinem "auserwählten Volke". Der Haß, der die Juden in Blut und Glauben von jeher zusammenschließt gegen alle Dichtjuden, ist den anderen Völkern fremd. — Um Judas Ueberlistung zu widerstehen, hätten sie sich zur gleichen Einheit in Blut und blutgemäßem Glauben zusammenschließen müssen. So war der Orient über Dersien und Griechenland bis nach Rom vorgedrungen. Er zersetzte die Rasse, zerkörte die Volkseinheit durch Gegeneinanderheffen der Volksgenossen, schürfe zu völkermordenden Kriegen, denen er fernblieb und die ihm Reichtum brachten, genau wie heute. (S. Mommsen: Römische Geschichte, 3. Bd.) (5 .Moles 7, 16—26):

Alle Bölker, die Jahve, Dein Gott, Dir preisgibt, sollst

Du verkilgen, ohne mikleidig auf sie zu blicken.

II.

### Der "Siegeszug" des Orients. Juda und Christentum.

Es sind jest bald 2000 Jahre seit Rom nach dem Dorden drängte. Kraftvoll, im Einklang mit Gots und mit sich selbst, lebte der Germane im Schuhe seiner Wälder. Ströme seines Blutes hatte er, dank der Kühnheit seiner Männer und der Mütterlichkeit und heldischen Gesinnung seiner Frauen, Deuland suchend, nach dem Süden gesandt. Dordische Menschen waren es, die die alten Kulturen geschaffen hatten, die indische und persische, die griechische und römische. Alle diese blühenden Kulturen gingen zu Grunde am Orient (s. Mommsen), der nicht mit der Wasse in der Hand vordrang wie der nordische Eroberer, sondern auf dem Schleichweg des Wuchers und des Handels; Völker verhehte, Kriege schürte, die er sinanzierte und die ihm Reichtum, den anderen Elend und Jammer brachten. Der Tempel in Jerusalem barg im Altertum gleich unermeßliche Schähe wie heute die Wallstreet in New York und der Vatikan in Rom.—

Als die Römer erstmals in die deutschen Wälder einbrachen, stand hinter Rom der furchtbarste Feind der Wenschheit: Inda.

Der Zeitgenosse Cäsars, Cicero, schreibt, "daß man in Rom nichts laut gegen die Juden sagen durfte, ohne für sein Leben zu fürchten" und H. Heine in seiner "Romantischen Schule":

"Wahrlich Rom, der Herkules unter den Völkern, wurde durch das jüdische Gift so wirksam verzehrt, daß Helm und Harnisch seinen welkenden Gliedern entsanken und seine Schlachtstimme zum betenden Pfassen

gewimmer wurde."

Das verjudete Rom war es, das die Römer nach Dorden hehte, schlau deren imperialistische Bestrebungen nühend. Das machtstrebende Juda bediente sich des machtstrebenden Rom und umgekehrt, genau so wie es sich in den lehten Jahrhunderten des imperialistischen Frankreichs und Englands bediente, um Deutschland zu vernichten. Rom und Juda wurden immer mehr eins und gehörten schließlich unlösbar zusammen in ihrer Feindschaft gegen das nordische Blut. — Doch der Germane blieb Sieger, dank seines Heldenmutes, seiner sittlichen Kraft und Seelenstärke, die ihm sein arteigener Glaube gab, und dank seines heldenhaften Führers Hermann des Cheruskers. Troh aller Anstürme wurde die Main Donau Sinie, der Simes, der Wall gegen römische Anmahung und Vernichtungswut. Als Roms Juda erkannte, daß es die verhaßten Deutschen mit dem Schwert nicht unterwerfen konnte, da drang es unter dem Seichen des

Preuzes in die deutschen Wälder.

Juda hatte schon gleich nach Christi Tode erkannt, welch brauchbare Waffe dieses Christentum ist, um alle Völker unter seinen Willen zu beugen. (Prof. Delitssch und Prof. Harnack.) Seneca sagt: "Den Siegern hat das verruchte Volk von Juden seine Besetze aufgedrückt." (Seneca. phil. Bd. 4.) Das alte Testament gab dem Juden sein Weltherrschaftsziel (5. Moses), das neue Testament die Mittel und Wege, dieses Haßziel zu erreichen. — Man lehrte sie, demütig alles zu ertragen und tröstete sie mit dem Himmel, dieweilen man sich die Welt und alle ihre Güter erschlich. Es stammt ja tatsächlich kein einziges Wort von Christus selbst, alles wurde Jahrzehnte nach seinem Tode von Juden niedergeschrieben. — Der Rabbinersohn Schaul (Daulus) brachte die Rassengleichheitslehre in die Bibel; denn er wußte ebenso gut wie der Jude D'Israeli, daß "die Rassenfrage der Schlüssel zur Weltgeschichte" ist. Den Wert der Kassereinheit beim Tier erkennt jeder. Es wird keinem Tierzüchter einfallen, ein edetrassiges Tier mit einem niederrassigen Tier zu kreuzen. Auch in der Datur geht nur Art zu Art. Beim Wenschen wird die Bedeutung der Rassereinhaltung von Schule und Kirche bewußt geleugnet, im Dienste Judas, und so von den "Stellvertretern" Gottes einem göttlichen Naturgesetzuwider gepredigt. Es gibt nur ein Volk auf der Erde, das seinen blutseigenen

Blauben behalten durfte, das Volk-der Juden, alle anderen mußten ihren arteigenen Glauben verdammen! Dur ein Volk. das seine Ahnen ehren durfte. — Wir mußten unsere eigenen Vorfahren kulturlose Barbaren schelten und aufblicken zu dem Auppler Abraham, dem Befrüger Jakob, dem Wucherer Joseph, dem Schwindler Moses, der mit Sprengmitteln ganze Völker grauenvoll vernichtete und ihnen in den Pulverwolken seinen Rachegott Jehova vortäuschte. Obwohl zu der Zeit, in der die Juden aus der Wüste auftauchen und ihre Schöpfungsgeschichte die West erstehen läßt, schon die ägyptischen Dyramiden Zeugnis gaben von einer hochentwickelten Kultur, mußte die ganze Welt dieses Judenmärchen glauben und das Volk der Juden als das .auserwählte, heilige Volk" preisen. Auf diesen grotese ken Schwindel wurde die Demutslehre des Messias aufgebaut. Obwohl Jesus ausdrücklich sagte, daß er "nur zu den verlorenen Schafen Jsraels" kommt, wurde aus seiner Lehre eine Welts religion gemacht mit bezahlter Seelsorge und erkaufter Selige keit. "Moses Stuhl kam als Stuhl Petri nach Rom", sagte der berühmte Kirchenhistoriker v. Hase und in "Juda und Rom" schreibt Prof. Wolf: "Die römische Kirche ist die Wiederholung der Judenkirche". Rom Juda erkannte die Brauchbarkeit der christlichen Tehre als sichersten Weg zur erstrebten Weltherr schaft. Sie wäre ohne seine Unterkützung eine orientalische Sekte geblieben, wie selbst Mussolini vor zwei kahren feststellte.

III.

## Rom-Juda in Seutschland. Luthers Kampf gegen Rom und Juda.

Mit der christlichen Demutslehre eroberte das verjudete Rom die germanischen Wälder. Es predigte dem siege und wehre haften Germanen einen blutsfremden Gott, überredete ihn zur wahllosen Menschenliebe, die sein Blut zerstörte, lehrte ihn Sanstmut und Einfalt; einen Gott, der besiehlt, den Feind zu lieben, zu segnen den, der ihm flucht; der ihn verdammen hieß, was er hochgehalten hatte, die Wehrkraft und die Tat. Mit dem Vordringen des Christentums hörte der Germane auf Eroberer zu sein. Was er danach noch an kriegerischen Leistungen vollbrachte, steht im Zeichen des Kreuzes für das Kreuz! Der Judengott Jehova eroberte die Welt und Rom war sein Hrm. Was im Damen Christi durch Rom-Juda an dem ihm so verhaßten deutschen Blute gefrevelt wurde, füllt Bände. Es geschah immer unter dem Deckmantel des duldsamen "Christentums". Aus Christenliebe läßt Karl der Grausame, der dafür der Broße

genannt wurde, 4500 beste Deutsche (Diedersachsen) hinmorden, verjagte 12000 von Haus und Hof und verkaufte Frauen und Kinder in die orientalisch verfaulten Mittelmeerländer. Fremdes Blut wird statt dessen im deutschen Lande angesiedelt. Die Juden beherrschten ihn und seinen Hof. Unter ihm und seinem Sohn, dem "frommen" Ludwig, wurde alles deutsche Beistesgut gesammelt und verbrannt, nur weniges konnten die verfolgten Deutschaläubigen verbergen und retten. So wurde unser Bolk entwurzelt. Denn die Wurzel eines Bolkes ruht in seiner geistigen Vergangenheit. Den geistig heimatlos gemachten deutschen Kindern wurden ihre Vorfahren als kulturlose Barbaren geschildert, Rom als Kulturbringer, Juda als das "heilige Volk". Bum Dank für alle Freveltaten am deutschen Blut wurde der Sachsenschlächter Deujahr 800 vom Dapst in Rom zum \_römischen Kaiser deutscher Dation" gekrönt. Der Citel zeigt, daß Rom in Deutschland regierte, und so blieb es durch Jahrhunderte. Einen deutschen Kaiser bekamen wir erst 1871. — Der Vater Karls, Dippin, kein Deutscher sondern Wallone, hatte dem Dapst zum ersten Kirchenstaat verholfen. Es war damit auch änkerlich dare gefan, daß der Papst Staatsgewalt hat und der romhörige Katholik genau wie der Jude Doppelbürger ist.

Die Berleihung des Kirchenstaates führte zu immer größerer päpstlicher Machterweiterung, zum Leid der Deutschen. "römischen Kaiser deutscher Dation" durften nicht deutsch regieren. War einmal ein kraftvoller Kaiser auf dem Thron, der sich der Einmischung Roms in die deutschen Angelegenheiten widersetzte, so traf ihn der päpstliche Bannfluch, wie Heinrich IV. und machte ihm das Herrschen unmöglich. Ein Meer von Blut und Tränen brachte Rom-Juda über unser deutsches Volk. (S. zur deutschen Beschichte Drof. Dr. Menzel: Beschichte der Deutschen, Bd. 1—3.) Man denke nur an die Kreuzzüge, die die besten deutschen Männer in die Orientwüste schickten, damit sie dort im Sande verschmache teten oder durch das Schwert der Türken fielen. Diese päpstlichen Unternehmungen galten nichts anderem als der Bernichtung des nordischen Bluses auch bei anderen Völkern, den Spaniern und Franzosen. Denn auch in Spanien und Frankreich war nordisches Blut, waren doch auch die Relten Arier und Brüder der Germanen. Während die Männer sich das Kreuz auf ihre Mäntel nähten und Blück und Heimat verließen, um einer Idee willen, schacherten und wucherten die Juden im Land. Trieben sie es gar zu toll und kam es zur Abwehr, so stellte sich der Papst schüftend vor die Juden. Deutschland verlor durch diese Kreuzzüge das war ihr Zweck — sein kraftvollstes Kaiserhaus und sein bestes Ritterheer. Dahezu das ganze Kaisergeschlecht der

Hohenstaufen ging an Rom und durch Rom zu Brunde. Friedrich Barbarossa kommt auf heute noch ungeklärte Weise beim Baden in Kleinasien um (1190). Sein Sohn Heinrich VI. stirbt in Messina an einem Trunk Wasser im blühenden Alter von 30 Jahren (1197). Angeblich sollte durch diese Kreuzzüge das Grab Christi aus der Hand der Eürken befreit werden, dies war aber nur der listige Vorwand; denn der Papst konnte das Grab Christi ohne einen Schwerkstreich von den Türken erhalten. Der Sohn Heinrich VI., Friedrich II., schioß 1229 einen solchen Vertrag mit dem Sultan. Der Dapst erkannte ihn nicht an und verhängte den Bannfluch über Friedrich II., weil er sich weigerte, einen neuen Kreuzzug zu unternehmen. Friedrich II., wohl der begabteste und machtvollste Staufe, erkannte die ganze Falschheit Rom-Judas und erklärte lauf der Kirche seine Berachtung: "In honigsüßen Reden verbirgt sich die Blutsaugerin, in Schafskleidern gehüllte Wölfe schickt sie ihre Gesandten in alle Länder, nicht das Wort Gottes auszustreuen, sondern alle Freien zu unterjochen, alle Friedlichen aufzustören und überall Beld zu erpressen!" Einen päpstlichen Biftmordversuch entdeckt Friedrich. — — Gewarnt von Freunden zwingt er den Däpst. lichen, den Becher selbst zu leeren, der danach tot hinsinkt. Friedrich stirbt aber doch bald darauf ganz plötslich. Der "heilige Bater" verkündet seinen Tod mit den Worten: "Freuen sollen sich die Himmel und die Erde soll hüpfen!" (Drof. Menzel: Geschichte der Deutschen, Bd. 1.) Der Sohn Friedrichs, Konrad IV., starb nach Mensel mutmaklich auch an Gift. Der lehte Sohn Friedrichs II., Manfred, siel im Kampf gegen die Truppen, die der Dapst ihm entgegenschickte. So blieb nur noch einer vom Kolzen Beschlecht der Hohenstaufen, der löjährige hochgemute Konradin. Der "heilige Bater" verkündet über ihn: "Wir wissen, daß dieser Jüngling wie ein Samm zur Schlachtbank geführt wird, und diese Gewißheit ist so groß, wie es nächst den Glaubensartikeln keine anderen mehr gibt. Die Prophezeiung erfüllte sich denn auch wunschgemäß. Durch Intriguen überlistet und überfallen fiel sein blonder Lockenkopf unter dem Henkerbeil am Strande von Neapel. Er wurde als vom Papst Gebannter im Sande verscharrt, mit ihm seine Getreuen, 12 edle deutsche Jünglinge. Versunken war durch Rom-Juda das tapfere hochbegabte Geschlecht der Hohenstaufen. Deutschland war kaiserlos. der "heilige Vater" voll Jubel! — — Rom-Juda, der furchtbarste Mörder am deutschen Blute, schonte auch die deutschen Kinder nicht. In zwei Kreuzzügen wurden sie nach Palästina gelockt, nahezu 100000 Kinder, und kamen fast alle um. Der eine Bug wurde schon unterwegs in die Sklaverei nach Afrika

verschachert. Kreuzzüge wurden auch in Dentschland selbst geführt, so im 13. Jahrhundert gegen die friesischen Stedinger, die sich durchaus nicht Rom beugen wollten. Es wurde gegen sie in ganz Europa die "heilige Heerpauke der Religionsgefahr geblasen." Das Ziel, den besten deutschen Volksstamm auszurotten, war überaus "christlich" und voll Nächstenliebe! Es geschah in der grausamsten Weise in der Schlacht bei Altenesch in Oldenburg, in der die friesischen Frauen neben ihren Männern kämpsten.

Der Dapst war mit dem Code Konradins in Deutschland am Ziel. Er war jett Alleinherrscher über Deutschland, auch dann noch, als er in Rudolf von Habsburg wieder einen Kaiser als sein blokes Werkzeug einsetzte. Rom-Juda fürchtete die Deutschen, haßte sie fanatisch, überlistete sie immer wieder, indem es ihre Frömmigkeit und Gutmütigkeit ausnüßte und ausbeutete. Der Dapst, oft selbst Jude, (u. a. Bonifaz VIII., Alexander VI., Seo X., Paul III., Gregor XIII., Pius IX.), wurde unumschränkter Herr der Kirche, der sich anmaßte, nicht nur in der Seitlichkeit sondern auch in der Ewigkeit allein zu gebiefen, und durch käufliche Sündenvergebung (Ablaß) Seligkeit und Verdammnis je nach der Gefügigkeit seiner Schafe zu verteilen. Der Himmel wird ja noch heute durch die käuflichen Seelenmessen je nach Sahlkraft, wie ein Theater, in gute und schlechte Plätze ein geteilt. Ungeheure Schäfe häufte der Statthalter Gottes in Die ganze Christenheit wurde schwer besteuert und wird es ja heute noch. Aller Geist wurde erstickt in Reuperlichs keiten, kirchlichen Schauspielen usw. Die "heiligen Bäter" selbst führten oft das lasterhaftelte Leben. (S. Corvin, Pfassenspiegel.)

Ein Mann erstand dem deutschen Volke, es loszulösen von Rom-Juda. Martin Luther! "Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet," schreibt er und "Von den Juden und ihren Lügen". Er wies daraufhin, "daß die päpstliche Gewalt über die Gewissen der Gläubigen vor allem dazu dienen müßte, die päpstlichen Truhen und die seiner Kardinäle zu füllen." Sein Weiterleben hätte Deutschland wohl von Rom und Juda befreit. denn er erkannte, "daß die Kirche keine Angelegenheit des Staates ist, sondern, daß der freie Zusammenschluß der Gläubigen zur Gemeinde die beste Form der Kirche sei\* (s. Prof. Max Lenz, Luther). Um die geistige Befreiung der Deutschen zu verhindern, starb er "zur rechten Beit" im Sinne Jehovas. (S. Dr. Mathilde Audendorff: "Der ungesühnte Frevel an Auther, Tessing, Schiller und Mozart".) Der Freimaurer Melanchthon sorgte im Dienste Judas gründlich dafür, daß seine Lehre umgebogen und gefälscht wurde und die protestantische Kirche eine ebensolche Judenkirche blieb alsdie römischekatholische. (S. die Schrift Pfarrer D. Petras: "Der deutsche Protestantismus auf dem Wege nach Rom 1530—1930" und Dr. Mathilde Audendorff: "Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus". Preis 10 Pfg.) Obwohl Auther die Juden als das "Satansvolk" bezeichnete, wurden sie von der protestantischen Kirche weiterhin als das "auserwählte, heilige Volk" gepriesen, Authers Erkenntnis der Judengefahr dem Volke verschwiegen und es so mit Hilfe der Kirche dem Juden und seinem Weltmachtstreben und Vernichtungswillen erneut preisgegeben.

#### IV.

# Der Pesuitismus, der Morder des Germanentums.

Troßdem führte die durch Auther angebahnte Befreiung der durch Kirchenstrafen und Höllendrohung verängstigten Völker (90 Prozent des deutschen Volkes waren Protestanten geworden) zur weiteren Sösung von Rom-Juda. Das mußte verhindert werden! Zu diesem Zweck wurde der Jesuitenorden gegründet, zur Stärkung Rom-Judas. Welch seelenlose "Seichename" er aus seinen Ergebenen machen muß, sagt uns das Duch von E.u. M. Andendorst: "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende", das Geschichte, Ausbau und die ganzen Mordstafen und Kriegshehe dieser Geheimmacht enthüllt. Dieser Jesuitenorden eiserte auss Grausamste gegen das nordische Blut, hatte er doch die Aufgabe und hat sie auch heute noch, alle Reher zu vernichten.

Hauptzweck ist der Krieg gegen die Ketzerei... Friede ist ausgeschlossen. Auf sein (Ignatius) Geheiß haben wir auf den Alfären ewigen Krieg geschworen. (Jesuit Jolly 1640.)

Auf Scheiterhausen wurden in allen Ländern die freidenkenden Menschen verbrannt und sonst zu Tode gefoltert. "Im Namen Christi, zur Ehre Gottes!" sagte man mit frommem Augenaufschlag und betäubte so das schwer belastete Gewissen. Zu Zehnstausenden hat die Kirche, auf Geheiß der "heiligen Väter", Menschen gemordet. Der Jude und Kardinalgroßinquisitor Torquemada vernichtete allein 100000, die er zum Teil lebendig verbrennen, zum Teil auf die Galeeren schmieden ließ. Versolgt wurde von der Kirche immer nur der Protestant, nie der doch auch andersgländige Jude. Ein deutlicher Beweis, daß eben Juda hinter diesem Vernichtungswillen stand. Protestant war vorwiegend der nordische Mensch; es ist kein Zufall, daß gerade der Norden protestantisch geblieben ist. — Im 30 jährigen Krieg, den die

Jesuiten entsachten\*, wurde das gesürchtete deutsche Volk auf nur noch 4 Millionen reduziert. Sandauf, landab brennende Dörfer, brennende Ketzer, verwüstet der deutsche Voden, gemordet das deutsche Volk. Als Wallenstein, des Krieges überdrüssig, mit den Protestanten 1634 Frieden schließen wollte, ermordeten ihn die Jesuiten, deren Werkzeug er gewesen. Deutschland durste keinen Frieden haben, mochte es noch so sehr verbluten, wenn nur die römische Kirche es wieder ganz in ihre Macht bekam. Dieser 30 jährige Krieg war für Romesuda "ein 30 jähriges Freudenseuer". Während der deutsche Mensch grausam vertilgt wurde, durste Seben und Vermögen der Juden nicht angetastet werden. Der Papst stellte sich schützend davor. Als der lange ersehnte Frieden doch, entgegen dem Willen des Papstes, kam, protestierte der "heilige Vater" und hat ihn niemals anerkannt.

Dicht nur in Deutschland, auch in den anderen Kändern floß nordisches Blut in Strömen durch den Willen des Dapstes. In Frankreich wurde in der Bartholomäusnacht 1572 damit gründlich aufgeräumt. 65000 Protestanten wurden gemordet. Der "heilige Vater", der judenblütige Gregor XIII., ließ sich diese Nacht wecken, feierte bei Empfang der Siegesnachricht einen Dankgottesdienst und ließ eine Jubiläumsmünze prägen (s. d. Kirchengeschichte von Baum-Geyer, Corvin 229 ff.). Das durch die Blutnacht und die Scheiterhaufen mehr und mehr enknordete Frankreich wuchs sich zur zweiten römischekatholischen Macht aus, zur "ältesten Cochter des römischen Papsttums" und damit zur gleichen Deutschfeindlichkeit wie das päpstliche Italien. In seinem eigenen Machtstreben vom Jesuiten unterstützt, wurde Frankreich der willige Arm des Papstes. — Die französischen Könige nannte er "die christlichsten aller Könige". Frankreich, das immer als der uralte Erbfeind bezeichnet wird, ist erst Jahrhunderte später durch Rom-Juda und seine Helsersmächte, Jesuitismus und Freimauxerei, zum gleich haßerfüllten Feind der Deutschen geworden wie das rombeherrschte Italien. Uns aber wird immer nur Frankreich als der schlimmste Feind dar-

<sup>&</sup>quot;) Der Historiker Prof. Dr. Menzel schreibt in seiner "Geschichte der Deutschen", Bd. II: "Die Jesuiten streuten Flugschriften in die Welt, worin sie die Mittel besprachen, wie alle Folgen der Resormation auszutilgen, ganz Europa zur alleinseligmachenden Kirche zurückzubringen sei. Der Jesuit Scioppius kündigte in seiner "Kärmtrommel des heiligen Krieges" geradezu an, "der einzige Weg dazu sei eine Straße von Blut". Hatte doch auch der päpstliche Nuntius Alexander Luther auf dem Reichstag zu Worms gedroht: "Wenn ihr Deutsche das römische Joch abschüttelt, so werden wir dasür sorgen, daß ihr in eurem Blute waten sollt". (Menzel.) Kündet es nicht gleiche Verbrechen an, wenn heute der Jesuit Muckermann schreibt: "Auch die neue Beit kann nur durch Opfer des Blutes gewonnen werden, wir sind dazu bereit". (Kath. Aktion, Verlag Ars Sacra, Jos. Miller, S. 17. u. 31.)

gestellt, nicht das päpstliche Italien. Der Jesuitismus eroberte das französische Königshaus vollkommen, wie schon früher das spanische Königshaus, das im Auftrag der Jesuiten den Massenmord an den protestantischen Diederlanden verrichten mußte. Die weitere Schächtung des nordischen Blutes in Deutschland besorgte der "christlichste aller Könige", Ludwig XIV., und zwar als Mitglied des Jesuitenordens und dessen gehorsamer Diener mit furchtbarster Gründlichkeit. 1685 vertried er durch die Aushebung des Edikts von Nantes 800000 resormierte Franzosen aus ihrem Vaterland, viele kamen nach Brandenburg, wo sich der große Kursürst, der "Keher", ihrer annahm; auch die ihres Glaubens wegen vertriedenen Salzburger sanden später hier eine Heimat. Die schrecklich die Mordbrennerbanden des Jesuitenkönigs Ludwigs XIV. im Süden Deutschlands wüteten

ist jedermann bekannt.

Zu den grauenvollsten Verbrechen des Jesuitenordens und des Dapktums gehören die länger als ein Jahrhundert währenden Hexenverbrennungen. Die der römischen Kirche wie dem Juden aleich verhaßte nordische Frau wurde zu Causenden gemartert und auf die Scheiterhaufen geschleppt. Der Jesuit Canner schrieb in seiner "Theologia Scholastica" triumphierend, "daß an vielen Orten nur wenig Weiber mehr übrig sind". Mütter, Mädchen, ja Kinder wurden zu Tode gefoltert oder verbrannt. Man lese darüber die erschütternden Berichte mit genauer Quellenangabe bei v. Hoensbroech: "Das Papsttum" (Volksausgabe 2 M.) und Ludendorffs Buch: "Das Geheimnis der Jesuitenmacht". Daß es auch hier dem nordischen Blute galt, beweist u. a. das Buch des Jesuiten Canner, der schreibt: "Mit welchen Bächen von Hexen das Luthertum das nördliche Deutschland überflutet hat, wissen die, die in Kälte, Furcht und Sittern dort wohnen." Die jesuitischen Habsburger und Wittelsbacher taten sich bei diesem Massenmorden germanischer Frauen am meisten hervor. dem machtvollen Königfum Friedrichs des Großen erstand im protestantischen Dorden ein Bollwerk gegen Rom Judas Blutgier. es wurde deshalb vom "heiligen Vater" aufs Bitterste bekämpft. Der süddeutsche Haß gegen das Preußentum ist von der römischen Kirche eingeimpft zur Stimmungsmache gegen den protestantischen Norden. Das jesuitische Haus Habsburg mußte das papstliche Schwert führen und hat "dem Keherkönig" wahrlich das Zeben Ichwer genug gemacht. In drei blutigen Kriegen, in denen auch wieder Frankreich mithelfen mußte, siegte trokdem die deutsche Kraft und die Ausdauer Friedrichs, zum Schrecken Roms, obwohl der Degen des feindlichen österreichischen Heerführers vom Papst geweiht, Friedrich jedoch kein Christ war.

# Der Kampf der Geheimmächte gegen das protestantische Preußen.

Die Bluttaten des Jesuitenordens und sein staatsgefähre dendes Treiben hatten endlich in allen Ländern einen Karken Abwehrwillen erzeugt. 1773 mußte der Papst Elemens XIV. auf allgemeines Drängen den Orden auflösen. Der Dapst unterzeichnete die Auflösung mit den Worten: "Diese Aufhebung wird mir den Tod geben", ein halbes Jahr später stirbt der Papst an Vergiftung, die so furchtbar und gründlich war, daß seine Leiche sich sofort zersetzte und "niemand dem toten Papst die Füße küssen konnte", ganz so wie es der Jesuit gleich nach Aufhebung des Ordens voraussagen ließ. Der Orden bestand trok der Aufhebung heimlich weiter. Seine Mordarbeit an den Bölkern übernahm die andere Geheimmacht Judas, die Freimaurerei. Über das Wesen und Wirken der Freimaurerei s. Ludendorff: "Bernichtung d. Freimaurerei". Die franz. Revolution 1789 war nach eigenem freimaurerischen Geständnis das Werk der Freimaurer.\* Sie sekte die Schächtung am nordischen Blute fort, statt unter dem Deckmantel des Christentums jetzt unter dem der "Freiheit". Der Historiker Sybel schreibt, "daß es 1789 genügte, blond und hellhäutig zu sein, um als verdächtig auf das Schaffott geschleppt zu werden". Ludwig XVI., der das Beste für Frankreich wollte und kein Jesuit war, mußte fallen, ebenso die unschuldige Königin Marie Antoinette, weil ihre Mutter die Freimaurerei in Desterreich aufgelöst hatte und fanatische Judengegnerin war. Die Juden und Freimaurer Marat und Robespierre (Kleiderstein, Jesuit) taken blutigste Arbeit.

Deutschland herein. Als aber die Freimaurerei erkannte, daß Napoleon sie als Machtmittel für sich und Frankreich benüfte, daß er mehr Franzose als Baumeister für den Tempel Salomos war, nahm seine stolze Siegerlaufbahn jäh ein Ende. "Preußen durfte das Urteil an Napoleon vollstrecken, die Frucht seines

Sieges aber nicht ernten."\*\*

Papst Pius VII. stellte den Jesuitenorden 1814 wieder her. Wie die Jesuiten an der Vernichtung Deutschlands, vor allem durch das Zerschlagen des protestantischen Preußens arbeiteten, kündeten sie am Katholikentag 1851:

Die Kirche rastet nicht. Wit einem Det von katholischen Bereinen werden wir den altprotestantischen Herd in Preußen von Osten nach Westen umklammern und damit den Protestantismus erdrücken und die

Hohenzollern unschädlich machen.

<sup>&</sup>quot;) ") S. Ludendorff: "Kriegshehe und Bölkermorden".

Und die "Civilta Catholica", das römische Amtsblatt, gab die Weisung:

Der Kampf wird in Preußen, sei es in dieser oder einer anderen Gestalt sortdauern, solange Preußen besteht, denn zu seinem wahren und Hauptgrund hat der Kampf die innerste Datur dieses Staates. Preußen steht sowohl seinem Ursprunge nach, als auch seiner Entwickelung alle Stufen hindurch, im geraden Begensatz zu der kath. Airche. Es ist wegen dieser seiner Datur der Daupts und Codseind Roms. Preußen in seiner jetigen Gestalt und Busammensetzung beruht auf dem Protestantismus und seinen Zehren; Preußen ist der Wall und die Festung des Protestantismus in Deutschland — mit Preußen steht und fällt der Ramps gegen die Kiche in Europa".

So mußten auch 1866 die Rom willfährigen Habsburger gegen das verhaßte Dreußen geheht werden, doch Deutsche fanden sich zu Deutschen. Der Krieg nahm ein rasches, glückliches Ende. So mußte denn der andere Arm des Dapstes, Frankreich, dessen Hof der Jesuit wieder vollkommen beherschte, das gefürchtete protestantische Preußen angreifen. Das Beichtkind der Jesuiten, Kaiserin Eugenie, mußte den schwachen Napoleon zum Kriege treiben. Hismarck sagte darüber am 5. Dezember 1874 im Reichse tag, "daß die römischepolitischen, jesuitischen Einflüsse am französischen Raiserhofe es waren, die dort den Ausschlag für den kriegerischen Entschluß gaben, und daß der Krieg im Einverständ. nis mit der römischen Politik gegen uns begonnen wurde; über das alles bin ich vollständig in der Lage, Zeugnis ablegen zu können." Auch Moltke erkannte das Wirken der Geheimmächte. Er schreibt: . Wir sind 1870 gegen eine Maskenstellung angerannt, der Feind saß ganz wo anders". Daß der Krieg 1870/71 trots aller Intriquen, dank der Capferkeit und Einigkeit des Volkes zur Beburtsstunde des deutschen Reiches wurde, war ein schwerer Schlag für den Jesuitengeneral, den Belgier Bekx und den ihm hörigen "heiligen Vater", die das Gegenteil gehofft hatten. Umsonst versuchte der Jesuit, Bayern vom Zusammenschluß mit dem Reiche abzuhalten. Ludwig II., der deutschfühlende Fürst, hörte ihn nicht. Er fand denn auch im blühenden Mannesalter den Tod im Starnberger See.\* Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Jesuitengenerale die wirklichen Leiter des Papstes und der gesamten katholischen Kirche. Seitdem hat der "weiße" (sichtbare) Papst dem ihm übergeordneten "schwarzen" (unsichtbaren) Dapst, dem Jesuitengeneral, blind zu gehorchen, denn das Dogma lehrt: der schwarze Papst ist "der gegenwärtige Christus", der weiße Dapst nur der Stellvertreter Christi". Die Jünger dieses gegenwärtigen Christus haben dessen Befehlen blind, wie "Seichname", zu folgen, mögen die größten Verbrechen von ihnen verlangt werden. Christus fordert sie. "Leichenhallen Loyolas"

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Rolf Brandt. "Stätten der Cragik". Hans. Berlag, Hamburg.

nennt darum Ludendorff die Jesuitenklöster, in denen dieser Leichnamsgehorsam den jungen Menschen anerzogen und alles Seelenleben in ihnen ertötet wird. Lest das Kapitel "Die Dressur im schwarzen Zwinger" in "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" von E. und M. Ludendorff. — Während der Jude sedem rassebewußten Deutschen erkenntlich ist, wandeln die "Seichname Loyolas" als Abkommandierte auch in weltlicher Tracht unter uns, sissen überall in einflußreichen Stellen und arbeiten im Dienste des Jesuitenordens, gegen ihr eigenes Volk, denn der Schauerorden zieht seine Hörigen, ebenso wie die Freimaurerei, aus den Völkern selbst. Der jetzige Jesuitengeneral, der seit dem Jahre 1914 herrscht, ist Wladimir Ledo, howsky (Pole). Er regiert im Vereinmit dem Weltleihkapital heute die Welt. Jede Partei, Verbandsleitung oder Zeitung, die ihn, frof Ludendorffs Aufklärung, schonen, haben Verbindung mit ihm und helfen ihm zu unserem weiteren Berwerben.

Machtvoll wuchs das Reich unter Bismarcks Leitung. Doch es war unterminiert von seinen furchtbarsten Feinden, den Geheimmächten. Tros Bismarcks Jesuitengeset und Verbot wühlten diese versteckt weiter, denn er verbot sie nur, anstatt das Volk über sie restlos aufzuklären und so das Volk in der Abwehr zu einen. Auch schonte er die andere Geheimmacht, die Freimaurerei. Diese Mächte brachten gemeinsam sein Werk zu Fall, nicht der Konkurrenzneid des Auslandes, wie uns nationale Führer" und die ganze Presse der Geheimmächte vorslügen. Es war der Wille Roms Judas, dieses Reich zu zerstören. Die "Civilta Catholica" Dr. 1, 1872, schrieb:

Darum scheint das neue Reich bestimmt zu sein, wie ein leuchtendes Meteor bald zu verschwinden. Es scheint, als ob Preußen mit dem Degen Napoleons des Dritten in Sedan auch dessen antichristliche Politik geerbt hätte. Darum wird vielleicht schneller als man denkt einer kommen, der auch ihm ein Sedan oder ein zweites sena bereitet. Seiner Beißeln bedient sich Gott, und dann zerbricht er sie. Auch was anders ist das neue Reich, als eine Bornesgeißel in der Hand Gottes?"

Im Junern hetzte man das Volk durch Klassenhaß und Deid gegeneinander nach dem Programm des Juden Karl Mardochai (Marx), nach außen wurde Deutschland isoliert und eingekreist, nachdem man Bismarck rechtzeitig kaltgestellt hatte. In seinen "Gedanken und Erinnerungen" schreibt Bismarck "von den unterirdischen Wühlereien der Jesuisen", die die Kaiserin Augusta ebenso in ihrer Hand hatten wie die Kaiserin Eugenie von Frankreich und "dauernd seine Politik durchkreuzten". Der begabte, aber zur Eitelkeit erzogene Kaiser Wilhelm II. war von Juden und Geheimbrüdern umstellt und

umgarnt (Bleichröder, Ballin, v. Müller, Rathenau, Bethmann-

Hollweg-Rothschild, Papist Reichskanzler Hertling).

Den Ultramontanen war die Aufgabe gestellt, das Reich zu zerkrümmern. Im selben Beiste wirkte auch die Freimaurerei. 1889, im Jahre der Jahrhundertwende der französischen Revolution, schrieb das "Bulletin maconnique" der Großloge in Frankreich:

Der junge Kaiser weigerte sich vor seiner Thronbesteigung dem Bunde beizutreten. Das wird für unseren Orden kein Unglück sein. Wenn die kaiserliche Regierung die Freimaurerei verfolgt, wird diese

die Republik in Deutschland aufrichten."

So war Deutschland unterwühlt von den Geheimmächten, das deutsche Bolk ahnungslos und unaufgeklärt über ihr Wirken. Wie fast alle Kriege, so war auch der Krieg 1914/18 das Werk der überstaatlichen Mächte (Jude, Jesuit und Freimaurer), nicht wie uns "Dationale" glauben machen, durch das Emporsteigen Deutschlands verursacht. Die "nationalen Führer" kennen die wahren Schuldigen, nennen sie aber garnicht oder nur teils weise. Sie belügen so das Volk und machen sich mitschuldig an den furchtbaren Derbrechen der Geheimmächte. Allein Ludendorf greift diese Mächte an und enthüllt ihr Treiben in seinen Büchern "Kriegshetze und Bölkermorden im Dienste des all mächtigen Baumeisters aller Welten" und "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende", die deshalb von der ganzen Dresse totaeschwiegen werden. Don rechts bis links werden die übelsten Derleumdungen über ihn verbreitet, damit nur das deutsche Volk seinen Retter nicht erkennt.

Der Weltkrieg sollte Rom-Judas Ziel: "Zertrümmerung des Reiches" erfüllen. Trot aller Anstrengungen scheiterte das teuflische Vorhaben. Rom-Juda aber hielt an seinem Dlan fest und fand leider unter den Deutschen armselige Handlanger ge-

nug, die ihm Mithelfer wurden.

Sie treiben Deutschland in das Bündnis mit Rom und so in den Krieg gegen Frankreich, der die völlige Vernichtung unseres Volkes bedeuten muß. Möchte es Ludendorff gelingen, dem deutschen Volke noch in letzter Stunde die Augen zu öffnen über den drohenden Untergang, in den die Dolitik Hitlers führt.

Lest den zweiten Teil dieses Volksheftes: "Hillers Rompolitik". Zest Ludendorffs Kriegsaufsähe über den drohenden Weltkrieg\* auf deutschem Boden und helft mit, das deutsche Bolk durch die Aufklärung zu retten.

Ihr macht Euch sonst zu Mitschuldigen!

<sup>\*)</sup> Veröffentlicht in "Audendorffs Volkswarte", Folge 35 bis 40, 1930. München, Karlsstraße 10.

# Hitlers Rompolitit

im Dienste der papstlichen Kriegshetze

#### Luther:

"Der Papst wollt lieber ganz Deutschland in seinem Blute ersoffen sehen, denn daß darinnen Frieden wäre."

Beft II

COTT

Rom"Juda das Verhängnis der Deutschen

1930

Zweite erweiterte Auflage / Zweites Bunderttausend

# Best II: Bitlers Rompolitik

#### Inhaltsverzeichnis:

| I.   | Diktatur in Deutschland                                                                       | 3  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.  | Hillers "heiliger Vater" und der Weltkrieg                                                    | 4  |
| III. | Christentum oder deutscher Gottglaube                                                         | 8  |
| IV.  | Der Kampf des Katholiken Hitler für Rom-Juda, gegen Ludendorff. Der 9. November 1923          |    |
| v.   | Warum Wahlenthalfung?                                                                         | 20 |
| VI.  | Der Betrug am deutschen Volk. Der Jude Rothersmereschern ein Freund des Dationalsozialismus . | 23 |
| VII. | Rom-Judas Endziel: Deutschlands Vernichtung<br>im Weltkrieg auf deutschem Boden               | 29 |

#### Lest auch das I. Beft:

## Rom Judas Kriegshetze

Verlag und Bezug durch Frl. Hein, Berlin/Wilmersdorf, Augustastraße Ar. 87
Postscheckkonto: Berlin Ar. 137898
Preis 15 Pfg., bei Abnahme von größeren Mengen Grmäßigung
Druck: L. Hahnsche Druckerei, Heidelberg

#### Biktatur in Beutschland nach romischem Vorbild.

Diktatur auch in Deutschland nach dem Vorbild Mussolinis erscheint vielen Deutschen heute als die beste Sösung aller politischen und wirtschaftlichen Dot. Dicht nur die Ultramontanen, deren Herz ja ultra montes, jenseits der Berge, schlägt, nein, auch nationale, ja sich völkisch nennende Deutsche schauen voll Bewunderung nach Rom und vergöttern Mussolini. Jenen Mussolini, der noch vor 15 Jahren grimmig zum Kriege gegen Deutschland hetzte, der entscheidend zum Treubruch an Deutschland trieb und uns damit im Kriege diese wichtige Rücken. deckung nahm. Es muß dabei betont werden, daß Bismarck den Dreibund mit dem vom Papst unabhängigen ikalienischen Staat geschlossen hatte, nicht mit dem papstverbundenen, in dem Hitler heute den kommenden Bundesgenossen und wohl für immer befreundeten Staat sieht". ("Illustr. Beobachter" Dr. 8. 1929.) Auch während und nach dem Kriege hetzte Mussolini fanatisch gegen die Deutschen, mit demselben Haß, den das päpstliche Rom immer gezeigt und befätigt hat. Er knechtet die kerndeutschen Tiroler schlimmer als Frankreich das Elsaß. Troß alledem ist nach Aussagen nationaler und völkischer Volitiker Frankreich der uralte Erbseind, nicht aber Rom. Das deutsche nationale Rumpelstilzchen (Stein) (1.1. Buch "Der Schmied Roms"), und der völkische Hitler feiern mit gleich inniger Begeisterung Mussolini und seine Diktatur, wie der Jesuitenpater Muckermann es tut, und den Vertrag zwischen Papst und Mussolini begrüßte Hitler ebenso warm wie ihn die ganze Jesuitenpresse bejubelte. Im "Illustr. Beobachter" Dr. 8, 1929, nennt Hitler die Unterzeichnung dieses Vertrages, die dem Papst wieder Staatsgewalt brachte, einen weltgeschichtlichen Moment". Mit Recht, doch müßte er als Deutscher hinzufügen: "für Deutschland von gefahrvollster, schwerwiegendster Bedeutung". Hitler aber betont an gleicher Stelle im Begenteil mit erkennbarer Freude, daß Italien durch diesen Vertrag die "stärkste katholische Macht" geworden sei. Bewiß! Berade deshalb haben sich ja die Ultramontanen so sehr über diesen Vertrag gefreut. Ultramontaner Jubel kündet aber für Deutschland drohendes Unheil! Was für Deutschland "katholische Machtstärkung" bedeutet, lehrt ergreifend die Geschichte. — Auch in öffentlicher Rede in München nahm Hitler zu diesem Vertrag Stellung (s. "Völk. Beobachter" vom 22. 2. 29). Er bezeichnete es in dieser Rede als Anmakung, "die weltanschausiche Auffassung des heiligen Vaters einer Korrektur zu unterziehen". Als romfreier Deutscher, dessen Beist nicht vom "heiligen Vater" umnebelt ist, wage ich trohdem diese "Anmakung" und fordere jeden auf, der Hitlers verhängnisvolle Ansicht teilt, in der deutschen Geschichte zu lesen. Er wird dann erkennen wie deutschfeindlich die Weltanschauung des "heiligen Vaters" von jeher gewesen ist. Der Weg des päpstlichen Roms in Deutschland ist mit Blut und Tränen der Unseren gezeichnet. (S. Heft 1: "Rom-Judas Kriegshehe".)

II.

## Bitlers "heiliger Vater" und der Weltkrieg.

Während die Geschichtsbücher über das Wirken des Dapsttums im Mittelalter ausführlich berichten und auch die Bluttaten des Papsttums und seinen unheilvollen Einfluß auf das deutsche Beschehen nicht verschweigen, werden die Berichte in den Büchern der neueren Geschichte immer spärlicher, um schließlich ganz aufzuhören. Und doch wäre es ein ungeheuerer Irrtum zu glauben, daß das Papsttum heute keinen Einfluß mehr übt auf das Weltgeschehen. Eine Macht, die wie das Papsttum ihre geistige Herrschaft über den ganzen Erdball ausdehnen will. muß Politik treiben und treibt sie auch heute noch genau so intensiv wie seit ihrem Bestehen. In dem Heft: "Rom-Judas Kriegshehe" wurde das so ausführlich dargelegt als es in dem engen Raum eines Volksheftchens möglich ist. Wer mehr darüber erfahren will lese Prof. Menzel: "Die Geschichte der Deutschen", Prof. Ranke: "Die Beschichte der Päpste" und vor allem das Buch des Braken v. Hoensbroech, der selbst vierzehn Jahre Jesuit war und sich nach der Erkenntnis dieses Drdens mit Schaudern von ihm löste. Er schreibt in seinem Buch "Das Papsttum" (Volks» ausaabe zwei Mark):

"Es ist eine unbestreitbare Wahrheit, daß die Päpste jahrhundertelang an der Spise eines Mord und Raubsustems gestanden, das mehr Menschenblut geschlachtet als irgendein Krieg oder eine Seuche; im Namen Bottes und Christi'. Der Weg des Papstums ist ein Weg des Brauens und Entsetzens. Rechts und links ist er eingesäumt von Tausenden von Scheiterhaufen und Tausenden von Blutgerüsten. Prasselnd schlagen die Flammen zum Himmel empor. Unser Fuß überschreitet rinnende Bäche von Menschenblut. Menschenleiber krümmen sich in der roten Blut. Abgehackte Köpfe rollen über den Weg. An uns vorübergeschleppt werden Jammergestalten; ihre Augen sind erloschen im langen Dunkel der Kerker; ihre Glieder sind verrenkt und zersleischt von der Folter; ihre Seelen geknickt, entehrt und geschändet. In diesem grauenvollen Zug, der nach Zehntausenden zählt, sehen wir auch zarte Kinder, die Sieblinge ihrer Mütter, die Hossnung ihrer Väter. Die Stimme des Papstes war die lauteste und gewichtigste unter allen, die den Christenmord verteidigt und befürwortet haben."

Und eine solche Weltanschauung darf nach Adolf Hitler keiner Korrektur unterzogen werden!

Die nahezu alle unsere Kriege Kriege Rom-Judas waren, so auch der Weltkrieg 1914/18. Der "heilige Vater" hatte an seinem Ausbruch und ebenso an unserer Niederlage und der Revolution (s. Ludendorff: "Kriegshehe und Völkermorden") in innigem Zusammenhang mit Juda und Freimaurerei gearbeitet. Daß der Mord von Serajewo die Stichtat zum Weltkrieg, ein Freimaurermord war, geht aus den Prozehakten hervor, zu denen der bedeutende Jurist Prof. Dr. Kohler die Einleitung schrieb. Kohler schreibt:

"Es war der Großorient, die französische Freimaurerloge, welche überall ihre Fühler ausstrekte, wo es galt, das Germanentum in seinem Lebensnerv zu treffen, und so war es diese Freimaurerloge, die auch die fluchwürdige serbische Agitation betrieb. Die Mörder waren Freimaurer." ("Der Prozeß gegen die Attentäter von Serajewo," aktenmäßig dargestellt von Prof. Pharos, Berlin 1918).

Warum schweigt die ganze Presse von links bis rechts darüber, ist doch ohne diese Enthüllung ein Aufrollen der Kriegsschuldsfrage völlig aussichtslos.

Nach diesem Attentat, das Europas Frieden aufs Schwerste bedrohte, sandte der bayrische Gesandte am Vatikan v. Ritter am 24. Juli 1914 folgende Chiffres Depesche an die Münchener Regierung:

Dapst billigt scharfes Vorgehen Desterreichs gegen Serbien und schätzt im Kriegsfalle mit Rußland russische und französische Truppen nicht hoch ein.' ("Bayrische Dokumente zum Kriegsausbruch", herausgegeben von Dr. P. Dörr, München und Berlin, 1925, Verlag R. Oldenbourg.)

Also kümmerte sich Hitlers "heiliger Vater" um hochpolitische ja sogar militärische Dinge. Dieses Telegramm, in dieser für Europas Frieden kritischsten Zeit, mußte zum Weltkriege führen; das wußte auch der Papst. Es geht klar aus der Anführung russischer und französischer Truppenstärke hervor. Weitere Beweise für die Kriegshehe des Papstes enthalten die Veröffentlichungen der "Kommission für die neuere Geschichte Gesterreichs". Wit Recht wies deshalb Ludendorff auf Papst Pius X. in "Ludendorffs Volkswarte" Dr. 21, 1930 als den "Kriegstreiber des Weltz

krieges" hin.") Die von katholischer Seite immer hervorgehobene Friedensaktion Dapsts Benedikt XV. setzte zu einer Zeit ein, da Deutschland durch die Erfolge im Osten Aussicht hatte, Sieger zu bleiben und wandte sich anstatt an die Entente an Deutschland, da ja doch der Papst (wie die unter päpstlicher Zensur stehende "Civilta-Catholica", am 5. April 1919 schrieb) "keines» falls einen Sieg der Mittelmächte wünschte". — Sein Beauftragter, der Jesuit Erzberger, hinterbrachte die Kampfmüdigkeit und den Zusammenbruch Desterreichs unseren Feinden. Hitlers "heiliger Vater" segnete im Krieg die Waffen der Franzosen. Die gesamte französische Beistlichkeit predigte, daß Frankreich "für den schwer beleidigten Katholizismus kämpfe" und rief in Hetz und Lügenschriften "zum Kreuzzug gegen die Ketzer" auf. Zum deutschen Friedensangebot 1916 schwieg der Dapst, seine eigene Friedensnote 1917 bestimmte ausdrücklich die Begünstigung Frankreichs. Die "Civilta Catholica" schrieb am 5. April 1919: "Dicht ohne Schrecken konnte der Papst an einen endlichen Sieg Deutschlands denken." Im Willen des "heiligen Baters" lag es, daß sein Vertrauensmann Erzberger die furchtbaren Waffenstillstands-Bedingungen unterschrieb. Ein Mitglied der amerikanischen Friedensabordnung hat Erzberger wie folgt aekennzeichnet:

Er ist der Typ derjenigen Leute, die Deutschland zu Grunde gerichtet haben. Ich meine damit den Erzberger, der zum Entsetzen des Dräsidenten Wilson die mörderischen militärischen Bedingungen des Marschalls Joch unterschrieb, der die deutsche Kriegsflotte auslieferte, der die deutsche Handelsflotte preisgab.

Unmittelbar nach dem Umsturz sandte der Dapst Benedikt XV. dem "frommen Mann Friedrich Ebert Bruß und Segen", obwohl Ebert aus der katholischen Kirche ausaetreten und Atheist war. Auch dies beweist, daß es dem "heiligen Vater" um Politik nicht um Religion zu tun ist. — — Sommer 1919 predigte in Bingen der Franziskaner Schwanit: "Der Papst der Preußenreligion ist weggefegt." "Luther hat den Krieg verloren", verkündete der "heilige Vater" triumphierend.") Der "heilige Vater" mißbilligte mit keinem Wort den französischen Ruhreinbruch und die schwarze Schmach am Rhein, bezeichnete aber die deutsche Begenwehr als "Verbrechen". Er nannte das "Versailler Diktat" "menschliche Klugheit", rühmte sich ("Osservatore Romano", amtliches Organ des Papstes, 12 IV. 24), der geistige

<sup>\*)</sup> S. auch Prof. Dr. Langemann: "Der Kamps des Papstums gegen das protestantische, deutsche Kaisertum\*, Berlag Weicher.

<sup>&</sup>quot;) "Weltbühne", 9. 11. [1922, Audienz des Schriftstellers Emil Audwig Cobn beim Dapst'.

Urheber des Dawesplanes und Tocarnovertrages zu sein, die Hitler bekämpfen will. Als das Denkmal Papst Benedikts XV. enthüllt wurde, konnte ihn darum auch die römische Presse "den einzigen Sieger des Weltkrieges" nennen. Kann man im Einklang mit diesem "heiligen Vater", der im Lauf der Geschichte nur seinen Damen, nie sein Wesen änderte, der so fanatisch

deutschfeindlich ist, Deutschland befreien?!

Es steht für jeden klardenkenden romfreien Deutschen fest, daß Rom-Juda mit dem Weltjudentum und den ihm verbündeten Beheimmächten, Jesuitismus und Freimaurerei, in einer Front gegen Deutschland arbeitet. Die römische Kirche hat immer Weltpolitik getrieben und strebt danach, durch die katholische, d. h. allgemeine Religion, die geistige Zwingherrschaft über alle Völker aufzurichten. Daß auch die protestantische Kirche durch die Freimaurerei und sogar abkommandierte Jesuiten in ihr denselben Weg geht, zeigt sich klar.\*) Die Kirchens geschichte der protestantischen Schulkinder schließt mit den Worten: "Wir dürfen die Hoffnung auf eine Union aller Christen nicht aufgeben. Haben wir ja die Verheißung unseres Heilands: "Es wird eine Herde und ein Hirte werden!" Ein Hirte, der jüdische Weltpapst und eine große Herde! Daß auch Hitler auf dieses jüdischepapstliche Weltziel, das Panchristentum, hinarbeitet, beweist sein Aufsatz im "Illustrierten Beobachter" Dr. 8. 1929, in dem er unter "Politik der Woche" schreibt: "Möge es der nationalsozialistischen Bewegung gelingen, zwischen und mit beiden Kirchen den Frieden herzustellen" und an anderer Stelle: "Ich erstrebe ein Christentum ohne Unterschied der Konfessionen!" liegt das völlige Aufgeben des Drotestantismus. Wollen die protestantischen Nationalsozialisten sich dazu hergeben, dafür bluten? Die protestantische Kirche hat keinen Luthergeist mehr, der uns wie Luther warnte: "Der Papst wollt lieber ganz Deutschland in seinem Blute ersoffen sehen, denn daß darinnen Frieden wäre", und uns so bewahrte vor neuen römisch-jüdischen Bluttaten. Sie schont Rom und verfällt Rom. Sie ist vollkommen durchsest von Juden, Jesuiten und Freimaurern. Ihr oberster Führer, der Freimaurer Söderbloem, sprach am 31. Jan. 1930 in Slockholm im Rundfunk von der "evangelischekatholischen Kirche" als "einer Einheit, die nicht nur angestrebt, sondern in Wirklichkeit schon vorhanden sei". (So ist denn auch schon das erste "evangelische Kloster" in Unterfranken entstanden.) 60 Freis

<sup>&</sup>quot;) S. die Schrift von Pfarrer Petras: "Der Deutsche Protestantismus auf dem Wege nach Rom 1530—1930" und Dr. M. Ludendorff: "Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus".

maurer wirken allein auf den Berliner Kanzeln. Die Loge leugnet die Dreieinigkeit Bottes, leugnet Christus, trotzem stellen diese Pfarrer sich Sonntags auf die Kanzeln mit den Worten: "Im Damen des Vaters, des Sohnes", ebenso wirken zahlreiche Juden und Jesuiten als Pfarrer in beiden Kirchen und verhindern die Loslösung von Rom und Juda im Sinne Luthers. Beide Kirchen arbeiten mit Dapst Dius XI. an ihrer Bereinigung, am Danchristen, tum. Da man troß Jesuitenorden nicht alle Keher morden konnte, so sollen sie alle in einer Kirche gesammelt werden. Hitler, die Christlich-Nationalen und der Evangelische Volksdienst sind die Schrittmacher dieses Dapstrieles, des Panchristentums. Deshalb keine Aufklärung über religiöse Fragen in der Hitlerpartei. "Rom ist zu mächtig!" "Wir können nicht gegen Rom kämpfen!" Möchten sich doch die Deutschen ihres Luther erinnern, der als Einzelner sich auflehnte gegen Rom-Judas Machtgier, zu einer Zeit, in der Rom die Macht über alle Gemüter hatte, so wie es sie heute wieder erstrebt. Dieser eine Deutsche hat fast ganz Deutschland, ja Europa mit seinem Kampf gegen Rom erobert. Rom zitterte damals vor dem einen deutschen Mann. Seinen deutschen Beist zu bannen, war die Aufgabe des Jesuitenordens und ist sie heute noch. Die Nationalsozialisten werfen weiter ein: "Greifen wir die Kirche an, so haben wir wieder einen Res ligionskrieg." Das ist Jrreführung! Dahezu alle unsere Kriege sind Kriege der römischejüdischen Kirche gegen uns gewesen, politische Beweggründe waren nur ihr Deckmantel.

III.

## Christentum oder deutscher Gottglauße.

Die Lutherkirche verdient ihren Damen nicht, sie ist keine Lutherkirche, denn Luther kämpfte erbittert gegen Rom und Judentum (s. "Rom-Juda" Heft 1), die heutige Lutherkirche aber schweigt über beide Feinde und liefert uns ihnen aus. Schon deshalb ist Ludendorff aus der Kirche ausgetreten. Dor allem aber erkannte Ludendorff, daß es jedes Volkes sittlicher Verderb ist, wenn man ihm die Einheit von Blut und Glauben nimmt. Er ist überzeugt deutschgläubig. (S. Dr. Mathilde Ludendorff: "Deutscher Gottglaube". "Triumpf des Unsterblichkeitswillens". "Der Seele Ursprung und Wesen".) Der jüdische Staatsmann D'Israeli nannte das Christentum mit Recht "Judentum für das Volk" und der Jude Chaim Bückeburg (Heine) die prote-

stantische Kirche "die hebräische Wiedergeburt". Heine, der wissende Jude schreibt:")

"Das Christentum, und das ist sein schönstes Berdienst, hat die germanische Kampflust einigermaßen besänstigt. Wenn einst der zähmende Talisman das Kreuz zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen. Der Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht."

Die Fraueines Rabbiners verkündete (lt. Ludendorffs "Volkse warte" Dr. 27, 1930) unlängst einer Schar junger Juden:

Das Christentum ist den Deutschen absichtlich gegeben worden, um sie ans Kreuz zu schlagen, und ihnen alles zu nehmen, was ihnen Kraft und Stolz und Weg und Ziel ist.

Als Christen sollen wir die Menschheit, auch den Juden, lieben, der uns so abgrundtief haßt. Man lehrt unsere Kinder die 10 Bebote, ohne ihnen zu sagen, daß der Jude sie nur auf seinen Artnächsten anwendet, anstatt sie über die Haßlehre des Juden aufzuklären und sie so zum Abwehrwillen gegen ihre Verderber zu erziehen. Man verschweigt ihnen auch in der sogenannten "Autherkirche", daß Luther in seiner Schrift: "Von den Jüden und ihren Lügen", schreibt:

"So dir ein Jude Butes tut, so tut er es nur, weil er Raum haben muß, unter uns zu wohnen. Darum wisse, daß du nächst dem Satan keinen schlimmeren Feind habest als einen Jüden."

Statt uns diese Warnungen des deutschen Luther zu geben, heißt man uns verehren das "heilige Land" (die Heimat der Juden), das "heilige Bolk" (Luther nennt es "Satansvolk"), die "heilige Schrift" (die uns die widerliche Beschichte dieses "heiligen" "Satansvolkes" erzählt), den "heiligen Bater" (der das Haupt dieser Judenkirche ist). Dein! — Heilig sei uns das deutsche Sand, das getränkt ist vom Blute zahlloser deutscher Märtyrer, die für ihren deutschen Blauben vom "heiligen Vaker" gemordet wurden. — "Was germanisch ist, kann nicht christlich sein, sonst ist es nur eine Phrase", sagt Felix Dahn. — Wir müssen zurücke sinden zum arteigenen deutschen Gottglauben, zu dem uns Luther in seinem Kampf gegen Papsttum und Judentum den Weg voranging. Unser deutscher Blaube wurde uns von Rome Juda genommen, um uns zu versklaven. So lange wir ihn hatten, waren wir ein edles, tapferes, sittenreines Volk, wie selbst die feindlichen römischen Schriftsteller bezeugten. Keine Rückkehr zum Wotansglauben, wie böswillig behauptet wird, sondern die reine tiefe Botterkenntnis, die ihre einfache, sittliche Formel findet in den Worten: "Tue recht und scheue niemand!"

<sup>\*) &</sup>quot;Zur Geschichte der Religion" 3. Buch, von Kant bis Hegel.

Deutscher Blaube stellt Bott nicht außerhalb der Welt wie der Ehristenalaube.

"Der Deutsche sieht vor allem die Seele selbst von Gott durchdrungen. — Aus diesem klaren Wissen: Der Gott lebt in mir, wird ihm sein Stolz, sein Mut, sein Vertrauen, wird ihm vor allem der tiefe Ernst, nie diesen Gott in sich selbst zu schänden, wird ihm die hehre Weihe des Lebens".

Solche Gesinnung braucht keine Bnade, keine Erlösung durch den Opferkod eines Unschuldigen. Ein solcher Cod ist mit Deutschem

Bottwollen, mit Deutschem Butsein unvereinbar:

Dein Handeln sei getragen von der stolzen Erkenntnis der Berantwortung und dem unerditslichen Ernst der Unwiderruflichkeit alles Beschehens, Unheilvoll ist dir das Abschütteln, das Austilgen, das Vergessenwollen der Irrtaten und Irrwege. — Der Deutsche steht anfrecht bei all seinen Taten, auch den Irrtaten, er läuft keiner davon. Er trägt ihre Folgen mit der Selbstverständlichkeit des Naturgeschehens und weiß, daß es bei seiner Umschöpfung zu einem Bottgleichnis auf die Lebenskraft seines Willens über alles innerseelische Beschehen weit mehr ankommt, als auf die Zahl und die Art seiner Irrwege. Scharf behält er sie alle im Auge, keinen vergißt er, und mehr noch als an seinem Schicksal kann er sich an ihnen umgestalten". (Frau Ludendorst, Deutscher Bottglaube" S. 37.)

Im **Deutschvolk** sammelte der Tannenbergbund die zu ihrem deutschen Blauben Heimgekehrten, die die Einheit von Blut

und Blauben hergestellt haben.

Mit jedem reinblütigen deulschen Kinde wird deutsche Botterkenntnis wiedergeboren, deshalb wird der "heilige Dater" mit seiner "christlichen" Rehervertilgung auch nicht eher ans Ziel kommen als bis das nordische Blut vollkommen ausgerottet oder zersetzt ist. Deshalb sein furchtbares Massenmorden in Kreuzzügen, Scheikerhaufen, Kriegen und Revolutionen, darum die Verseuchung mit Degerblut in Frankreich und am Rhein, darum kennen beide Kirchen keine Rassenunterschiede und förs dern deren Vermischung. — Mit der Caufe hört bei ihnen der Jude auf, Jude zu sein. Jeder weiß, daß ein getaufter Deger, Deger bleibt, ein Mongole, Mongole, ein Jude, Jude. Christlich und gültig ist der katholischen Kirche eine Ehe zwischen einem Deger und einem deutschen Mädchen, wenn nur beide katholisch sind, ungültig aber und ein Konkubinat eine Ehe zwischen evangelischen und katholischen Bluts, und Volksgeschwistern, wenn sie sich nicht katholisch trauen lassen. Wie kann Hitler, der doch in seinem Buche "Mein Kampf", die Bedeutung der arischen Rasse so hervorhebt, diese Rassenvernichtung durch Schonung der Kirche unterstützen.

Ludendorff bekämpft nicht den Glauben des Einzelnen, er sagt ebenso wie Friedrich der Große "es kann jeder nach seiner Facon selig werden". Ludendorff bekämpft die **Rirche** als

Machtinstrument des römisch-jüdischen Staates. Der Glaube ist eigenste Herzenssache des Einzelnen und deshalb keine Staats-sondern Privatangelegenheit. Der Staat zahlt ungeheure Summen (aus den Kirchensteuern seiner Unterfanen) an eine Kirche, die laut eigenem Geständnis dem deutschen Staat seindlich entsgegen steht. "Es gähnt eine unüberbrückbare Kluft zwischen national und katholisch", sagt Muckermann und katholisch sollen wir ja nach dem Willen beider Kirchen alle wieder werden.

Obwohl überall im deutschen Lande neue Kirchen gebaut werden, nimmt der sittliche Verfall, den das Christentum im Befolge hatte, immer schlimmere Formen an. "Wo Germanen leben sind nur die Römer unkeusch", hieß es einst von unserem Volke, ehe es christlich war. Obwohl die Not im Lande furchtbar ist, häuft die Kirche ungeheure Schäfe an. Riesige Besitzungen haben die Teluiten in allen Ländern. Es wäre der Kirche ein Leichtes, die Dot in Deutschland zu lindern, statt dessen entzieht sie den Armsten durch den Deterspfennig den letzten Spargroschen. Sogar im Kriege 1914/18 wanderten aus dem hungernden Deutschland 7 Millionen Deterspfennige nach Rom. Unter der Berheißung, "daß Armut selig macht", sammelt die Kirche alle irdischen Büter. "Selig sind, die da geistig arm sind" und den jüdischen Betrug nicht merken. Das Christentum, das doch eine Lehre der "Liebe und Duldung" sein will, hat über die Welt, insbesondere über Deutschland, ein Meer, von Blut und Tränen gebracht. Der berühmte Chamberlain saat:

"Gelingt es uns nicht bald, eine Religion zu schaffen, so genau unserem germanischen Wesen angepaßt, daß sie die Fähigkeit besitzt, uns im Innersten zu erfassen, zu veredeln und zu kräftigen, gelingt das nicht, so wird aus den Schaften der Zukunft ein zweiter Innozenz III. hervortreten und noch einmal werden die Flammen des Inquissitionsgerichtes prasselnd gen Himmel züngeln."

Und Ch. Darwin schreibt in seinem soeben erschienenen Buch "Entwicklung des Priestertums und der Priesterreiche":

"Angeseuert durch den soeben in Italien gewonnenen gewaltigen Sieg, wird das über ein so ungeheures, wohlorganisiertes Kriegsheer blindergebener Streiter gebietende Papstum zweisellos zu weiteren Vorstößen gegen freies Denken und freies Menschtum ausholen, mit aller Macht strebt es nach einer Rekatholisierung der Welt, in erster Linie Europas. Alle Vorbedingungen sind dafür vorhanden, daß sich auch noch während unseres zwanzigsten Jahrhunderts viele schwere Glaubenskriege abspielen werden. Das bedeutet nichts anderes, als daß dem Moloch Religion auch sernerhin Millionen Menschen zum Opfer fallen werden." "Wir haben erkannt, daß unsere herrlichen Wälder, unsere schneebedeckten, lichtumsluteten Hochgebirge weit schönere und erhabenere Tempel sind, als alle jemals von Menschenhand erreichteten halbdunklen Moschen, Dome und Kathedralen."

Darwin hat leider nur zu Recht. Mit aller Macht strebt Rom nach einer Rekatholisierung der Welt, in erster Linie Europas. Denn die Deutschen lösen sich heute vom Kreuz, an das man sie vor 1000 Jahren geschlagen hat, um sie zu unterwerfen. Das beweisen die Sahlen der Kirchenaustritte, die Rome Juda größte Sorgen machen, denn sie wachsen ständig. Das Festblatt des Katholikentages in Münster i. W. vom 7. September 1930 (Verlag Münster, Aschendorf) berichtet, daß dem deutschen Katholizismus alljährlich bei vorsichtiger Schähung 100000, d. h. die Bevölkerungszahl einer Brokstadt, verloren geht. In den Monaten Februar und März 1930 traten allein in Berlin 10790 Deutsche aus beiden Kirchen aus. Die Deutschen wollen heims kehren zu ihrem arteigenen deutschen Gottglauben, denn sie haben erkannt, daß verschiedene Menschenrassen auch vers schiedenes Gotterleben haben und daß es widernatürlich ist, alle Menschen in dieselbe starre Form zu pressen. Um frei zu werden, müssen wir zunächst geistig frei sein. Wir sind es nicht, so lange noch ein deutsches Kind die jüdische Bibel in die Hand bekommt. Mag die Demutslehre des Neuen Testaments dem habdurchsetzen Juden, für den sie auch gegeben ward — "Gehet nur zu den verlorenen Schafen Israels"— eine Heilslehre sein, unserm Volke, das anders denkt und fühlt, und diesen Völkers hab und Völkervernichtungswillen garnicht kennt, muß sie zum Unheil werden! Das Christentum hat aus dem deutschen Siegfriedsvolk das Michelvolk gemacht.

Da die geistige Sösung vom Christentum zugleich die Sösung von Rom Juda bedeutet und diese grausame blutrünstige Macht mit der Soslösung verspielt hätte, denn die Millionen slößen dann nicht mehr nach Rom, soll das Erwachen unseres Volkes wieder wie 1914 — auch vor 1914 hatte schon eine starke Kirchenaustrittsbewegung eingesetzt, die Rom fürchtete — im Blute ersäuft werden und diesmal so gründlich, daß das deutsche Volk für immer vernichtet wird. Denkt an die Worte, die der päpstliche Puntius Alexander auf dem Reichstag zu Worms

1521 Luther ins Gesicht schleuderte:

"Wenn Ihr Deutsche das römische Joch abschüttelt, so werden wir dafür sorgen, daß Ihr Euch gegenseitig tot schlagt und in Eurem Blut

waten sollt."

Dicht militärische Aufmärsche können uns in unserer Entswaffnung helfen, sie bringen nur neue Bluttaten über unser Volk, zur Freude Rom-Judas! Dur der geistige Kampf der Aufklärung, wie Ludendorff ihn führt, kann unsretten. Sind durch diesen Kampf dem Juden die Helfer im Volke selbst genommen, fehlt es der

<sup>&#</sup>x27;) S. Prof. Menzel: "Geschichte der Deutschen", Bd. 2.

Freimaurerei und dem Jesuitismus, durch die Aufklärung über beide, an Nachwuchs, an Fangarmen ins Volk, sinden die Deutschen aus den christlichen Kirchen zu ihrem deutschen Wald zurück, die nen sie Gott durch deutsche Tat, durch Einstellung in diesen Kampf der göttlichen Wahrheit gegen die Mächte der Finsternis, so kommt Juda nicht an sein Ziel: Paneuropa und Panchristentum, d. h. wirtschaftliche und geistige Knebelung durch Juda und Rom!

Hitler weiß, daß er ehrlicher Weise auch den Kampf gegen die Kirche führen müßte, daß eine christlich geführte Bewegung nicht deutschvölkisch sein kann, deshalb ist ihm der Kampf Luden, dorffs ein Argernis. Da er sich jedoch scheut, den verdienten Führer des Weltkrieges dffen anzugreifen, heft er gegen Frau Ludendorff.") Eine Frau, die nach willenschaftlichem Urteil ihre Zeit geistig überragt, wird von ihm und seinen Führern in der giftigsten und niedrigsten Weise bekämpft, ebenso wie von der ganzen Juden, und Jesuitenpresse. Wer ein autes Gedächtnis hat, der weiß, daß Frau Dr. Mathilde Ludendorff, so lange sie noch als verwitwete von Kemnif für die großdeutsche, völkische Dewegung sprach, die auch vom Nationalsozialismus gefeierte deutsche Frau war, die dieser für sich zu gewinnen trachtete und erst bekämpfte, als sie Ludendorffs Frau wurde. Obwohl man sich völkisch d. h. germanisch nennt, will man doch das tiefe Wissen über den arteigenen deutschen Gottglauben, das dieser Frau eigen ist, den Deutschen vorenthalten und es sogar lächerlich machen. Tacitus schreibt von den Bermanen: "Sie sehen im Weibe etwas Heiliges, Vorahnendes, sie achten ihres Rates und horchen ihrem Ausspruch". Ein solches Verhalten ist also durchaus undeutsch, es deckt sich mit der jüdischejesuitischen Herabsetzung der Frau, die sagt: "Das Weib schweige in der Bemeinde" und die die Frau zum Spielzeug und zur Dienerin des Mannes herabgewürdigt und auch das Berrbild der emanzipierten Frauenrechtlerin geschaffen hat. In gleichem Beiste teilt Hitler im "Illustrierten Beobachter", Juli 1929, der deutschen Frau die Wörter mit K. zu: "Kinder, Kirche, Küche, Kammer". Dagegen sagt ein Ludendorff in seinen "Kampfzielen" den deutschen Frauen: "Die deutsche Frau soll die hohe Stellung im Volke zurückgewinnen, die sie bei unseren Vorfahren vor Eindringen fremder Weltanschauung hatte. Mann und Frau stehen in dieser lebendigen Einheit des Volkes gleichwertig, aber wesensverschieden nebeneinander". Seite an Seite mit dem Manne muß die deutsche Frau den Aufklärungskampf gegen die Vernichter ihres Volkes, ihrer Kinder, führen.

<sup>&</sup>quot;Illustrierter Beobachter" Dr. 10, 1929.

# Der Kampf des Katholiken Hitler für Rom/Juda, gegen Ludendorff. Der 9. November 1923.

"Kirche und Politik haben nichts miteinander zu tun, Angriffe auf die Kirche dulde ich nicht", sagt Hitler. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?! — Wenn Kirche und Politik nichts miteinander zu tun haben, warum tritt dann der Politiker Hitler so einseitig für positives Christentum ein? Warum duldet er keinen Angriff auf die Kirche, da sie doch mit der Politik nichts zu tun hat. Ergibt sich daraus nicht klar seine "religiöse Sendung" für Rom! Sonst müßte er sagen, wie jeder sich zur Kirche stellt, das mag er mit sich selbst ausmachen, das geht mich als Politiker nichts an. Sebt Hitler denn auch selbst das positive Christentum, das er vorschreibt? Wie heißt es im Matth. 5. 44.: "Siebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die so euch beleidigen und verfolgen!" Tut das Hitler und gebietet er es seinen Anhängern? Bank das Begenteil, in römischeiüdischem Blaubenshasse kündet seine Presse: "Kampf den Verrätern am christlichen Blauben, wir werden nicht eher aufhören bis die Dest der gottesseugnerischen Marxisten ausgerottet ist!" ("Führer", Karlsruhe, 30. Aug. 1930.) "Kirche und Dolitik haben nichts miteinander zu tun?" Kennt der Politiker Hitler die Geschichte so schlecht? Hat er vergessen, was er bis 1923 wußte, daß der Jude durch die christliche Kirche Politik macht, seit es eine christliche Kirche gibt? Darum kämpft Ludendorff, der nach Hitlers Urteil "kein Politiker" ist, gegen das jüdische Machtinstrument "Kirche". Ein Politiker, sofern er keine persönlichen Machtziele verfolgt, sondern nur seinem Volke dienen will, muß seine Politik aufbauen auf den Erfahrungen der Geschichte, aus ihr erkennt er die Ursachen früheren Unterliegens seines Volkes. Die Beschichte beweist, daß Rom-Juda und seine Berbündeten, Jesuitismus und Freimaurerei, die Geschicke der Bölker leiten. Sie bringen seit Jahrhunderten die blutigsten Kriege und Revolutionen über Europa und werden es wieder tun, wenn sie wie bisher verschleiert bleiben und dem Volke nicht gezeigt werden. Zudendorff enthüllt sie schonungslos, deshalb die Wut der "Dationalen" gegen ihn, die ja leider durch ihr Verkarnen dieser Mächte deutlich zeigen, daß sie an diese Mächte gebunden sind, was ihre Anhänger aber nicht merken sollen. Deshalb verschanzt man sich hinter dem Wort: "Caktik". Test die Bücher Ludendorffs: "Ariegshehe und Völkermorden" und. "Das Geheimnis der

Jesuitenmacht und ihr Ende", diese Bücher enthüllen die Furchtbarkeit dieser völkermordenden Mächte restlos und sind durch reiches Quellenmaterial bewiesen, ebenso die Bücher von Hans Hauptmann: "Die Memoiren des Satans", Dr. Wichtl: "Weltsfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik", Windthorsts Reichs» tagsrede 1872: "Die Jesuitengefahr". Es erkennt dann jeder, wer das Elend der vor allem gehaßten Deutschen verursacht und durch restlose Versklavung ihre germanischevölkische Erneuerung vers hindern will. Wer diese Mächte schont, hilft ihnen und macht sich mitschuldig an ihren Verbrechen. — — Bildet euch nicht ein, daß die nationalen Parteien romfeindlich sind, weil sie ja von der jüdischen und katholischen Dresse erbittert angegriffen werden. Selbstverständlich ist jedes deutsche Nationalgefühl und jeder Antisemitismus Rom-Juda ein Aergernis, denn es fürchtet mit Recht, daß die Scharen, die hinter diesem Nationalismus stehen, da sie deutsch denken, auch eines Tages den wahren Feind "Rom-Juda" erkennen könnten, deshalb will es gerade auch diese gefürchteten Volksteile in Händen haben. Durch den Scheinkampf zwischen D. S. D. A. P. und Zentrum fängt Rom alle seine Begner mit dem großen Romnetz, der D. G. D. A. D., wieder für sich ein, denn Rom-Juda haßt erbittert den Dationalismus in Deutschland, der ihm noch nicht so hörig ist wie das katholische Italien und andere katholische Känder, darum vers sucht es erfolgreich diesen Dationalismus zur eigenen Machtstärkung zu gebrauchen.

Von einem Kampf gegen Rom und Jesuitismus ist in Hitlers Bewegung nicht die Rede, weder in seinen 25 Programm, punkten noch in seiner Presse oder in seinem Buch: "Mein Kampf". Denn Angriffe auf Zentrum und baurische Volkspartei sind kein Rampf gegen Rom. Hitler bekämpft das Zentrum nicht, weil es schwarz, weil es papstlich ist, sondern weil es im Begenteil nicht papstlich genug, weil es zu rot ist. Siehe "Völkischer Beobachter" Dr. 204 und 205 vom 2., 3. und 4. September 1928: "Wenn wir das Zentrum bekämpfen, so nicht, weil es vorgibt eine Partei zu sein, sondern weil es Christentum und Katholizismus verrät". Sachhaft! Denn Hitler weiß ganz genau, daß das Zentrum als päpstliche Partei sich immer so gebärdet, wie der Papst es der politischen Lage nach braucht. In Italien hat sich die Partei des politischen Katholizismus nach der Einigung des Vatikans mit Mullolini aufgelöst, dasselbe soll Hitler wohl in Deutschland für den "heiligen Vater" erreichen. Hitler steht in seinem Kampf gegen das Sentrum nicht gegen den Papst — wie viele seine Anhänger glauben, die nur oberflächlich prüfen — sondern für den Papst. Er sagt in seiner Münchner Rede ("Völkischer Besobachter" vom 22. Februar 1929): "Ich sehe die Zeit noch kommen, da der Papst es begrüßen wird, wenn die Kirche vor den Parsteien des Zentrums durch den Nationalsozialismus dereinst in Schutz genommen wird." Hitler will also päpstlicher sein als diese Parteien! Ich glaube, die erwachten Deutschen werden sich für die Aufgabe bedanken, die Nationale Schutztruppe Des Allersheilissten Papstes zu sein und werden Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (N.D.A.) sein wollen.

In diesem Sinne wurden sie nach dem Kriege von Hitler gesammelt, und die völkische Bewegung nahm unter der gemeinsamen Führung von Ludendorff und Hitler einen gesunden Aufschwung, den der Jesuitismus haßte. So versuchte er diese völkische Kraftwelle für sich auszunützen und durch sie am 9. Dovember 1923 seinen Wittelsbacher als "römischen Kaiser deutscher Dation" nach Berlin zu bringen. Als diese Absicht an der festen Haltung Ludendorffs und Hitlers scheiterte, machte der Jesuit die zuerst unterstützten Umsturzversuche zu nichte und erstickte sie im Blutbad an der Feldherrnhalle. Rom ist der Mörs der der am 9. November Gefallenen. Diesen ganzen Dutsch hatte Hitler allein — ohne Wissen Ludendorffs — vorbereitet. Erst im letzten Augenblick sandte er zu Ludendorff und ließ ihn bitten, "seine Unterstützung nichtzu versagen, da sein Dame im protestantischen Preußen mehr Zugkraft habe. Audendorff stellte sich ihm selbstlos zur Seiteund erkannte dabei das ganze niedrige Intriguenspiel der Jesuiten, auf das er dann in dem Münchener Prozeß hinwies. (S. Ludendorffs Rede vor dem Volksgericht München. Deutscher Volksverlag, München.)

Ein anderer Hitler kam von Landsberg zurück. Statt nach mehreren Jahren hatte man ihn dort schon nach einem halben Jahre freigegeben, "auf Wohlverhalten". Hitlers Weg führte zuerst zu dem Jesuiten Held und dessen erste Frage lautete: "Diestehen Sie zu Ludendorss?"(Protestant und Preuße.) Hitler erklärte darauf, daß er "mit Ludendorss nichts mehr zu tun habe". Als Bedingung für die Wiederaufrichtung der Partei mußte Hitler Held in die Hand versprechen, daß er von Ludendorss Kamps gegen die Romkirche abrücke und niemals etwas gegen diese unternehme. Danach ging Hitler zu Ludendorss, der ihm die Treue gehalten hatte und trennte sich von ihm mit dem Besmerken, "daß er nicht gegen Rom gehen könne". Über diese Trennung schwieg Hitler aber unter seinen Anhängern. Um die Ludendorssverehrer hinter sich zu halten, machte man ihnen vor, daß nur der Weg verschieden, das Ziel das gleiche sei. Damit

sie sich aber trotdem, bevor sie dies als Unwahrheit erkennen möchten, auch innerlich von Audendorff lösen, der den geraden Weg weiterging und nach wie vor auch Rom als jüdische Haupt macht bekämpfte, wurde von Hitler die Parole ausgegeben: "Audendorff ist wohl ein großer Feldherr, aber kein Politiker", was bis zum jüngsten S.A. Mann wiederholt wird. Peinlich nur, daß Jude und Jesuit den Deutschen dieselbe Meinung aufschwahen. Überdies ein Widerspruch in sich, denn ein großer Stratege weiß, wo er den Feind am sichersten trifft. Hauptmann Röhm sagt dazu in seinem Buche (Beschichte eines Hochverräters): "Ich weiß nicht, über was ich mich mehr wundern soll, über die Dummheit oder Frechheit dieses Werturteils. Audendorff allein sah immer hinter

alle Zusammenhänge."

In der übelsten Weise nimmt Hitler gegen Ludendorffs Befreiung von Rom-Juda Stellung. Trotzdem auch er Kenntnis haben muß von dem staatsgefährlichen kriegshehenden und deutschfeindlichen Jesuitismus, deridie Kirchen beherrscht, schreibt er im "Julstrierten Beobachter" Dr. 10, 1929: "Wer heute die Weltgeschichte durch konfessionelle Brillen sieht, der ist um dreis hundert Jahre zu spät geboren" und weiter von "Tyraden überspannter Frauenzimmer, die Kirchen zertrümmern". Deutschel Der Staatsmann und Politiker Bismarck sagt euch: "Wir tun unsere Pflicht, indem wir die Unabhängigkeit unseres Staates und der Nation gegen fremden Einfluß schützen, indem wir die geistige Freiheit gegen Unterdrückung durch den Jesuitenorden und durch einen jesuitischen Papst sicherstellen. Damit kämpfen wir mit Gott für König und Baterland!" Deutsche, Ihr alle lernt aus der Beschichte, daß Ludendorff mit Recht ebenso wie Bismarck den Jesuitismus angreift und den ihm hörigen Dapst. Für Bismarck war dieser Papst nicht der "heilige Vater". Es wird Euch die Parole gegeben, die Wahrheiten Suden, dorffs nicht zu hören. Dieser Parole wird so blind gefolgt wie der Katholik der kirchlichen Parole folgt, die ihm verbietet, aufklärende Schriften zu lesen. Wenn Hitler — wie seine Anhänger sagen nur "aus Taktik" — die Kirche schont und im Brunde dasselbe will, dann hätte er sich nicht 1924 ausdrück. lich von Ludendorff getrennt, sondern ihn gebeten, den Aufklärungskampf gegen die Kirche alleine weiter zu führen in innerem Einverständnis mit ihm, dieweilen er die Massen vom Marxismus befreie. Dann würde er nicht in so niedriger Weise gegen Ludendorff hetzen, sondern seinen Kampf stillschweigend begrüßen und Deutschland diese Aufklärung wünschen. Aus "Caktik" werden die Beheimmächte geschont. "Man

nicht alle auf einmal bekämpfen." Wir konnten im Kriege auch nicht sagen, erst bekämpfen wir nur die Russen, sondern mußten alle Feinde gleichzeitig abwehren. Alle Schützengräben mußten besetzt werden, auch wenn der Hauptangriff nur an einer Front erfolgte, evenso heute in Ludendorffs Kampf. Werden die Beheimmächte geschont und wird nicht das ganze Dolk über ihre Befährlichkeit aufgeklärt, so kann Juda niemals besiegt werden, denn die maskierten Juden, die Beheimmächte, die einstweilen unterminiert haben, sprengen den ganzen Bau in die Luft. So geschah es selbst Bismarcks kraftvollem Reich, in dem diese Kräfte zwar zum Teil verboten waren, aber doch unenthüllt weiterwirkten. "Caktik", das ist Sist und Lüge, sind seit je die Waffen des Juden und Jesuiten. Kann ein Deutscher diesen Mächten an List und Lüge überlegen sein?! Der kluge Dolitiker schlägt den Feind mit den Waffen, die seine schwächste Seite sind. Die schwächste Seite des Juden ist die Wahrheit, zualeich die stärkste des Germanen. Deshalb greift Ludendorft den Gegner mit der rücksichtslosen Wahrheit an. Die bisherige Taktik und Beheimdiplomatie hat uns zur Strecke gebracht, weil sie die Wahrheit über das geheime Treiben der Beheims mächte nicht verbreitete und das Bolk nicht zur Abwehr sammelte. Daß der Jesuitismus in Wahrheit nicht aus "Taktik" geschont wird, daß das Wort Taktik nur zur Täuschung der Anhänger dient, und daß die Bewegung an die Jesuiten schon verraten und verkauft ist, beweist folgendes Ereignis: Am 14. Okt. 1929 sprach in München in großer Volksversammlung der Schriftleiter von "Ludendorffs Volkswarte", Hans Kurth, über den Rampf der Jesuiten gegen das deutsche Bolk. Er zeigte das furcht bare Wirken und die Befahren, die uns von dieser in religiösem Mantel versteckten jüdischen Beheimmacht drohen. Zur Ente gegnung meldete sich Alumnus Josef Bige, Jesuitenzögling und Nationalsozialist. Seine Diskussion wurde mit stürmischem Beifall von den anwesenden Dationalsozialisten begrüßt und wurde zum Dreislied auf Hitler, seinen Kampf und sein Buch. Alumnus Gige hat damit ungewollt der Aufklärung über das wahre Wesen und Biel der D. S.D.A.D. den besten Dienst geleistet. Wenn dann der "Bölk. Beobachter" Dr. 240, 1929, zu dem erfolgreichen Vortrag Kurths schreibt, "daß eine politische Bewegung mit der Zielsetzung wie die nationalsozialistische Richtung und Zweck verlöre, wollte sie sich damit (mit dem Jesuitismus) auseinanders setzen", so fragt Ludendorff in seiner "Bolkswarte" Dr. 26, 1929, mit Recht, "wieso die nationalsozialistische Bewegung "Richtung und Zweck" verlöre, wenn sie den Deutschen ihren furchtbarsten

Feind, den Jesuitismus, zeigte"! Den Titel von Ludendorffs Buch: "Das Beheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" versschweigt der "Völkische Beobachter" seinen Zesern vorsichtshalber. Sie könnten sonst den Begriff, "Taktik" richtig begreifen. Freuen kann sich über diese Taktik nur der Jesuit und sein Geschöpf, kein Deutscher! Darum erkennt den nationalen Schwindel, der Euch genau so dem Feinde Romssuda ausliesert wie der internationale.

Ein kranker Organismus kann nur dann richtig behandelt werden, wenn der Krankheitserreger festgestellt ist, ebenso kann unser Volk nur dann wieder frei und gesund werden, wenn man ihm seine wahren Feinde zeigt und es damit in Stand sekt, sie abzuwehren. Die Verträge, die uns vernichten sollen, sind ja von Rom-Juda, nicht von den Völkern diktiert, nennt sich ja der Dapst doch selbst ihren geisligen Urheber.\*) Ihr nationalen Führer, zeigt den Deutschen, Protestanten und Katholiken, die wahren Urheber dieser Berträge: Rom-Juda, anstatt sie gegen die Franzosen zu heken. Warum verschweigt Ihr, daß Dreußen durch das Konkordat außer 327 Millionen an die katholischen Kirchen noch 2.8 Millionen jährlich nach Rom bezahlen muß; warum verschweigt Ihr, wenn Ihr gegen die hohen Behälter der marxistischen Minister heht, daß die Kardinäle, Erze bischöfe, Bischöfe usw. mindestens ebenso hohe Behälter bei ehes losan Haushaltungen beziehen, die nicht von Rom, sondern von den deutschen Steuerzahlern bezahlt werden müssen. Ihr tretet ein für positives Christentum: Wift Ihr nicht, daß es in der Bibel heißt: "Und Jesus hatte nichts, wo er sein Haupt niederlegen sollte!" Kardinal Faulhaber aber trug bei der Domfeier in Speyer im Juli 1930 eine 18 Meter lange Damastschleppe. Und das befrogene Volk soll durch Hunger selig werden! Freilich würdet Ihr so das Volk aufklären, dann hätte Rom im deutschen Sande verspielt und Ihr wollt doch "den heiligen Vater in Schutz nehmen" auf Kosten Eures eigenen Volkes. Wer uns vormacht, der Feind sei das französische oder englische Volk, der erweist dem jüdischen Volk und seinen Helfern den größten Dienst, denn er verkarnt deren Verbrechen mit den gleichen Lügen, die der Jude seit Jahrhunderten verbreitet, um unerkannt zu bleiben. Dicht das französische, englische oder andere Völker sind die Verbrecher, die alles Leid über die Menschheit bringen, sondern der hinter ihnen stehende Jude, Jesuit und Freimaurer. Wenn es Hitler gelingt, die Deutschen für Italien gegen Frankreich zu hehen, und die französischen Maschinengewehre die Reihen der S.A. lichten, braucht Rom-Iuda die völkische Beweaung in Deutschland nicht mehr zu fürchten. Dann triumphiert es für alle Zeiten!

10

<sup>\*) ,</sup>Osservatore Romano", römischer Beobachter, 12. April 1924.

#### Warum Waßlenthaltung?

Dicht nur die Völker werden in immer neue Kriege bis zum Verbluten gegeneinander gehetzt, auch die Volksgenossen werden durch Zersplitterung in Darteien getrennt (getreu den zionistischen Drotokollen). Mehr oder weniger sichtbar werden alle Parteien von den Beheimmächten geführt, ebenso die Bers bände. Ihre Abgesandten verhindern die Aufklärung in deren Reihen. Das deutsche Volk ist zum größten Teil noch der Meis nung, und sie wird ihm von allen Parteien eingeredet, daß ihm durch die Wahlen das Recht und die Macht gegeben sei, sein Schicksal mitzubestimmen. Es will deshalb auf dieses "Recht" nicht verzichten. Wäre das Volk aufgeklärt über die geheime Weltleitung Rom-Juda, so wüßte es, daß diese Geheimmacht in 24 verschiedenen Melodien pfeift, um das Volk in allen seinen Strömungen zu erfassen und an die Urne zu bringen. Es würde dann die Abgesandten seiner Verderber, die die ganze wirtschafts liche und politische Not verursachen, nicht noch selbst wählen, es würde nicht aus Bleichgültigkeit der Urne fernbleiben sondern bewußt für Dichtwahl kämpsen, um sich selbst zu retten.

Der erwachte Deutsche erkennt, daß keine Partei die wahzen Urheber der Kriege und des Völkerelends nennt, daß uns deshalb der Reichstag niemals retten kann sondern nur das deutsche Volk, das sich geschlossen gegen den Reichstag stellt.

Wenn die Wähler ein besseres Bedächtnis hätten, wüßten sie auch, daß die Parteien die Versprechungen, die sie vor der Wahl geben, doch nicht einlösen wenn sie an der Macht sind. "Trennung von Kirche und Staat" verkündeten die Sozialdemokraten. Doch kaum waren sie an der Regierung, verbrüderten sie sich mit dem Zentrum und verhalfen Rom zur Vormacht im deutsschen Sand. "Freiheit und Brot" versprachen sie damals auch. Heute versprechen es die Nationalsozialisten und werden statt Freiheit Diktatur, statt Brot Krieg und Hungertod bringen.— Es ist in entscheidenden Augenblicken immer die Mehrheit im Reichstag da, die Rom-Juda braucht, um uns weiter zu knechten (s. Dawesvertrag, Konkordat usw.).

Daß es Rom-Juda nur darauf ankommt, daß auf alle Fälle gewählt wird und es gleichgültig ist was man wählt, hat sich bei der letzten Reichstagswahl deutlich gezeigt. Minister Treviranus kündete in Karlsruhe: "Wen Sie wählen, das ist Ihre Sache, die Hauptsache ist, daß Sie wählen".") In der Tat wäre

<sup>\*) &</sup>quot;Karlsruher Tageblaft" vom 7. September 1930.

es nicht einerlei, was man wählt, müßte rechts wie links Jagen: "Wenn Du mich nicht wählst, wähle lieber garnicht, sonst stärkst Du die Begner". Sie verkünden aber, wenn du nur überhaupt wählst! Daß sie alle von rechts bis links zusammengehören, zeigte auch deutlich ihr gemeinsamer Haß gegen die Dichtwähler. Zugleich sprach aus diesem Haß die Furcht, das Volk möchte den einzigen Rettungsweg, den Ludendorff ihm zeigt, erkennen. Das rum drohte man sogar, aus dem Wahlrecht einen Wahlzwang durch Besteuerung der Dichtwähler zu machen, was natürlich ganz ungesetlich ist. Auch können ja ungültige Zettel abgegeben werden. Noch haben wir ja keine römische Diktatur, die viele Deutsche ahnungslos welche Beistesknebelung sie bedeutet — herbeisehnen. Der jesuitisch erzogene Reichskanzler Brüning appellierte vor der Wahl an das Bewissen der Dichtwähler, um sie zur Urne zu bringen und stellte mit erkennbarer Angst fest, daß die stärkste Dartei die Dartei der Nichtwähler sei. — Wird es uns nun besser gehen, nun noch 86 Volksbeglücker mehr in den Reichstag eins ziehen und die ohnehin hohen Kasten (jeder Abgeordnete erhält 9000 Mark jährlich und freie Bahnfahrt 1. Klasse im ganzen Reich), die das verarmte deutsche Volk tragen muß, noch gestiegen sind. Welche Partei Ihr wählt, ihr wählt Juda oder Rom! Es hat sich außer dem Juden Stern-Rothermere über unsere Wahl und das Anwachsen der D. S. D. A. D. niemand so gefreut als Rom, hatte es doch deren Wahlpropaganda auch takkräftig unterstüft, was kürzlich in Burghausen in öffentlicher Wahlversamm. lung ein nationalsozialistischer Unterführer ausschwafte.

Darum erkennt den Wahlschwindel, der Euch Euren Tods feinden ausliefert. Wer wählt, wählt weitere Verelendung und den Weltkrieg auf deutschem Boden, wie ihn "Ludendorffs Volks» worte Dr. 35 u. f. (1930) darlegt. Ternt den symbolischen Aberglauben des Juden kennen, dann wißt ihr, daß eine Urne nur Totes faßt, aus dem kein Leben erblühen kann. Der Staatse mann Bismarck gab den Rat: "Ich habe nie etwas im Parlas ment erreicht, schließt Euch außerhalb des Darlaments zusammen und dann kommt wieder." Denselben Rat gibt uns heute Sudendorff, und er tut noch mehr. Er zeigt uns, warum sich durch den Reichstag nichts ändern kann, weil Rom-Juda ihn leitet und durch seine Beheimorden die Führer mit Mord und Droheiden an sich bindet. Schließt euch zusammen in der deutschen Abwehr dieser Mächte, im Tannenbergbund. Werdet ein Volk wie 1914 ohne Darkeien, eine Volksbewegung, die bewußt gegen den Reichstag Stellung nimmt, so wie auch Hitler sie bis 1924 erstrebte, ehe Rom-Juda seinen Kampf abgebogen hatte. — Juda

und seine Verbündeten fürchten nichts mehr als das Sichfinden der Deutschen und ihren Zusammenschluß in Blut und Glauben nach deutscher Eigenart. Deshalb hetzen sie Nationale und Internationale gegeneinander. Die "nationalen" Führer machen den internationalen Arbeiter für die heutigen Zustände verantwortlich schweigen aber über die weit gefährlichere, weil geheime Inters nationale der oberen Zehntausend, die Geheimorden, die im "Sehrlingskatechismus der Johannisfreimaurerei" S.36 künden: "Alle Brüder auf dem Erdenrund machen nur eine Soge aus". Ist diese geheime Internationale nicht weit gefährlicher als die bekämpfte Arbeiterinternationale und ist nicht die christliche Sehre auch eine Internationale? "Daist nicht Jude noch Brieche, denn Ihr alle seid einer in Jesu. Wenn Ihr aber Christi seid — so seid Ihr denn Abrahams Same." (Balather 3, 28.) Deshalb über alle Parteien und Konfessionen hinweg zur deutschen Volkseinheit, zu der uns Ludendorff den Weg zeigt. Ludendorff erstrebt nichts für sich. Er will wie 1914 durch den Sieg bei Tannenberg, jeht durch den Tannenbergbund, der den Namen dieser größten Tat des Weltkrieges trägt, das deutsche Bolk und Vaterlend retten. Wir dienen nicht ihm sondern dem hohen Ziel, das er uns setzt und an dem jeder Deutsche mitarbeiten kann: Entlarvung der römisch-jüdischen Beheimmächte und aus ihrer Erkenntnis Einigung der Deutschen in Blut und Glauben zur gemeinsamen Abs wehr des furchtbaren Bölkervernichters Rom-Juda.

Es rettet uns nicht, wenn man uns nur die Bärte der Juden zeigt, wie Hitler es tut, und über das Geheimnis der Juden, ihr Brauchtum, ihre Symbolik, ihren kabbalistischen Zahlenaberglauben und ihre damit verbundenen Taten schweigt. Ein solcher Antisemitismus ist unfruchtbar, weil er nur an Außerlichkeiten haftet. Der Jude Heine sagt: "Ihr glaubt die Juden zu kennen und kennt nur ihre Bärte!" "Wenn die Deutschen die Wahrheit erführen, würde es in der Weltgeschichte donnern wie noch nie".

Seit Jahrhunderten führt Rom-Juda den Vernichtungskrieg gegen die germanische Rasse, führt ihn vor allem durch die christliche Kirche. Wenn Hitler deshalb festnagelt, daß "der Nationalsozialismus niemals antikirchlich und antichristlich sein werde" ("Völkischer Beobachter", 22. 2. 29), dann ist Hitlers Nationalsozialismus nichts anderes als der unter nationalem Antisemitismus versteckte Bundesgenosse des Judentums gegen das Germanentum; ebenso alle die andern Parteien und Verbände, die sich "christlichenational" nennen. Ein Führer, der das bluttriesende Rom-Juda schont und Hand in Hand mit diesem größten Deutschenhasser in Deutschland die Macht erstrebt, kann

sich nicht deutschvölkisch nennen. Das altarische Sonnenzeichen, das Hakenkreuz, in seinen Händen, ist ein Erug, wenn der Codsfeind der Bermanen, das Papstum, geschont wird.

VI.

### Der Betrug am deutschen Volk. Der Jude Rothermere/Stern, ein Freund des Nationalsozialismus.

Schon im August 1929 feierte der Jesuitenpater Muckers mann in Münster i. Westf. in einer Rede über Diktatur und Christentum den Diktator Mussolini. "Im Interesse des Christen» tums", unter dem er aber nur den Katholizismus verstand, "alle Abzweigungen werden verschwinden, liege es, Verhältnisse wie in Italien zu schaffen". Der deutschfeindliche Jesuit, den Bismarck als größte Staatsgefahr erkannte, preist also ebenso wie der deutschnationale Stein (Rumpelstilzchen), die "Frankfurter Zeitung" und der "völkische" Hitler den Diktator Mussolini und die Diktatur in Deutschland. Wahrlich eine schöne Einheitsfront. Mussolini sandte auch einen Vertreter zum Parteitag der D.S. D.A.D., sie ist seine Hoffnung in dem geplanten Krieg gegen Frankreich. Mussolini ist Judenfreund, ebenso wie der "heilige" Bater", der 1926 als Protektor des "Vereins der Freunde Israels" verkündigte: "Es ist gegen das katholische Prinzip, die Juden anzugreifen. sie sind das auserwählte Volk Gottes!", so kündigt auch Mussolini: "Antisemitismus ist kranke Absurdität, ist ein Produkt der Barbarei". "Wir amüsieren uns in Italien köstlich, wenn wir hören, daß die Antisemiten in Deutschland ihr Blück mit dem Faschismus machen" .(Jungd. 26. Februar 30)

Und so hat denn auch Hitler dem gefeierten Duce gezeigt, daß er folgsam ist, daß er nicht mehr antisemitisch, also "barsbarisch sein will und hat dem Vertreter der Hearstpresse"), Herrn Wiegand, erklärt: "Ich bin nicht dafür, daß die Rechte der Juden in Deutschland beschnitten werden, aber ich dränge darauf, daß wir anderen, die wir keine Juden sind, nicht weniger Rechte haben als die Juden." Und als Wiegand ihn frug, warum er dann den Antisemitismus auf seinem Programm habe, gab er zur Antwort: "Weil das Volk es nicht verstehen würde, wenn ich es nicht täte". Hitler hat troß Aufsorderung diese Aeußerung nicht widerrusen. So ist also auch der Kampf gegen die Juden, der ja nur in Karrikaturen und Skandalberichten besteht, leider nur ein Scheinkampf. Auch der Reichstagsabgeordnete Stöhr

<sup>\*)</sup> New York American, 5. Januar 1930.

hat erklärt: "Wir sind keine Antisemiten.") — Da ist es freilich sehr verständlich, daß Sord Rothermere der D. S.D.A.D. und Hitler in der "Daily Mail" vom 24. September 1930 ein großes Soblied singt und den Dationalsozialismus als "Wiedergeburt Deutschlands" feiert, und daß der "Bölkische Beobachter" am 25. September 1930 wörtlich den Aufsatz des Juden Stern, jetzt Sord Kothermere, als Hauptaufsatz im amtlichen Organ der N.S.D.A.D. bringt. Man wundert sich auch nicht mehr, daß Hitler in einer Botschaft an England wiederum Herrn Rothers mere preist, ihm für das Sob dankt und sagt, "daß Sord Rothers mere die wahre Babe intuitiver Staatskunst besitzt".\*\*) — Peinlich ist dabei nur, daß es Deutsche gibt, die noch wissen, daß Lord Rothermere der aus Frankfurt am Main mit seinem Bruder nach England übergesiedelte Jude Stern ist. Diese Bebrüder Stern nannten sich zunächst Harmsworth und später Northkliffe und Rothermere und beherrschten bald mit der Northkliff, presse die Welt. Ihre Namen sollten wohl andeuten, daß ihr Einfluß von der Nordklippe bis an das Rote Meer reicht. Diese beiden Juden waren es, die im Weltkrieg den übelsten Versleumdungsfeldzug gegen die deutschen "Boches" und "Barbas ren" führten und es dadurch soweit brachten, daß Deutschland die ganze Welt zum Feinde hatte. Der Schriftleiter des "Völkischen Beobachters", Herr Alfred Rosenberg, hat früher auf diese Pressehetze des Juden Rothermeres Stern ausdrücklick hinges wiesen, nicht nur in den von ihm herausgegebenen "Protokollen der Weisen von Zion", sondern auch in seinem Buch "Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten",\*\*\*) wo es heißt:

"Rönig Eduards Günstlinge und vertrautesten Ratgeber waren zwei Juden, Abraham Sassoon und der aus Deutschland eingewanderte Sir Ernest Tassel. Heute heißen die Aulissenschieber im Oberhaus Montague (Montag, ein gewesener Uhrmacher aus Galizien), Rothschild, Wandsworts (Stern), Burnham (Lewy, Lawson), Herschel (Naphfali), Audloy (Sewi), Michlham (Stern), Northkliffe (Harmsworth-Stern), Kothermere (dessen Bruder) u. a.

und in "Das Verbrechen der Freimaurerei S. 81:

Die englische Prosse gehört zu drei Biertel dem Br. Northcliffe

(Nachkomme von Jaac Stern aus Frankfurt a. M.)

Dessen jüdische Abkunft ist bejweifelt worden. Seine Züge haben auch tatsächlich kaum etwas Jüdisches. Dagegen dürfte eine Außerung von ihm selbst alle Sweifel beheben. Er telegraphierte an das Jewish Journal' in New-York: "Ich sympathisiere mit der Wiederherstellung des alten jüdischen Vaterlandes.' Dinkus: Vor der Gründung des Judenstaates. Zürich 19184.

<sup>\*) &</sup>quot;Braunschweigische Landeszeifung", 19. Juni 1930.

<sup>&</sup>quot;) Daily Mail', 27. September 1930.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutscher Volksverlag, München, 1920.

Erfreut stellt jest der Jude Stern-Rothermere im "Bölkischen Beobachter" vom 25. September 1930 fest, daß "die ganze nach dem Weltkrieg mannbar gewordene deutsche Jugend vom 20. bis 30. Jahr dem Fascismus zuströmt". Er gibt sogar den Rat, Deutschland Erleichterungen zu verschaffen, ihm einige Kolonien zu spenden. Wie gern gibt er sie dafür, wenn es ihm gelingt, die "mannbar gewordene deutsche Jugend" durch den Nationals sozialismus in die Kanonen Frankreichs zu hehen und so die Juda feindliche völkische Bewegung für alle Zeiten zu verniche ten. Würde der Jude sich über den Nationalsozialismus freuen, wenn er ihm noch gefährlich wäre? Welcher Triumph für Rome Juda! Beide frohlocken, wenn Jungdeutschland gemordet und das deutsche Volk und Sand durch den Weltkrieg auf deutschem Boden, den die römische Büudnispolitik Hitlers herbeiführen muß, endgültig vernichtet ist. "Sudendorffs Volkswarte" fragt mit Recht: "Ist es denn der antisemitischen D.S.D.A.D. und ihrem Leiter Hitler nicht mehr eine Schande, von jüdischen Weltleitern und Kriegshehern so gelobt zu werden?!" Es hilft nichts, daß der "Bölkische Beobachter" vom 30. September 1930 jest schreibt, Rothemere sei kein Jude. Rosenberg sagt damit bewußt die Unwahrheit, (vergl. seine eigenen Bücher). Der "Bundesgenosse" Stern-Rothermere gab denn auch Hitler in der "Daily Mail" (2. Oktober 1930) folgenden Rat:

"In einer Beziehung würden die Nazis gut daran tun, dem Beispiel des Bründers des Faschismus zu folgen, nämlich in der Streichung des Antisemitismus aus ihrem Programm. Kampf gegen die Juden ist ein törichtes Überbleibsel mittelalterlicher Vorurteile".

Diese Ratschläge verschweigt der "Bölkische Beobachter", denn

auch sie entlarven Rothermere als Juden.

Die Gefolgschaft Hitlers muß erkennen, ehe sie zur Freude Rom-Judas, von französischen Maschinengewehren niedergemacht wird, daß ein ungeheuerer Betrug an ihr verübt wird. Sie glaubt gegen die Juden zu kämpfen und wird zur Freude Judas

gegen Polen und Frankreich geführt.

Der Rohtermere, Schwindel hat manchem Nationalsozialisten die Augen geöffnet, um diese Entlarvung wieder gut zu machen und die Enttäuschten neu zu täuschen muß jeht der Halbjude Thomas Mann gegen die Nazi auftreten, wie kurz vorher der Bischoff von Mainz. Doch alle Juden, und Jesuitenlist hilft nichts mehr, der Betrug ist erkannt.

<sup>&</sup>quot;) S. die Schrift: "Ein Stich ins Wespennest." Audendorsfs Volkswarte. Berlag, Preis 15 Pfg.

<sup>&</sup>quot;) "Der Nationale Sozialist" Nr. 116 ff. 5. Jahrgang, Berlin.

Wie die katholische Kirche ihre Macht auf der Unwissenheit der Menge aufbaut, und diese mit Reußerlichkeiten fesselt, so auch die nationalen Führer. Was sagen die deutschen Arbeiter in der D. S. D. A. D. dazu, daß Hitler von ihnen zu D. Strasser sagt: "Sehen Sie, die große Masse der Arbeiter will nichts anderes als Brot und Spiele, sie hat kein Verständnis für irgendwelche Jdeale, und wir werden nie damit rechnen können, die Arbeiter in erheblichem Maße zu gewinnen. Wir wollen eine neue Auswahl der neuen Herrenschicht, die die Herrschaft über die breite Masse rücksichtslos aufrechterhält und sichert." Die Auswahl der neuen Herrenschicht soll sich wohl aus dem "deutschen Orden". einem Ableger des jesuitischen Skaldenordens rekrutieren, in dessen Zogen in München Herr Hitler seit 1926 verkehrt und zu dem auch Herr Frick, Dr. Bünther (durch Frick Prof. in Jena), Hugenberg, Bang, Claß usw. gehören.") Weiter sagte Hitler: "Bei uns ist Führer und Idee eins, und jeder Darkeigenosse hat das zu tun, was der Führer befiehlt, der die Idee verkörpert und allein ihr lettes Ziel kennt."") — Wer diesen Leichnams gehorsam, wie ihn auch der Jesuit verlangt, nicht mitmacht, wird ausgeschaltet oder trennt sich freiwillig. Jede Aufklärung über Rom-Juda und ihre Beheimorden wird in der Partei verboten. Der nationalsozialistische Jahrweiser 1929 führte nur katholische Feiertage, kein Reformationsfest. Der "Illustrierte Beobachter" Dr. 17, 1929, macht einen ganz gemeinen Witz über Luther, den ja auch der "heilige Vater" so sehr haßt. Die Vortragsthemen der Hitler-Partei berühren nur Außenpunkte des jüdischen Weltverschwörungssystems: "das Dovemberverbrechen", "Arbeiter und Soldatenstaat", "Volk ohne Raum" usw. Die Drahtzieher und wahren Berbrecher werden geschont und ihnen so geholfen, das Bolk grausam getäuscht und von der rettenden Erkenntnis seiner wahren Blutsauger fern gehalten. Welch eigenartiger "Zufall", daß die Hauptführer der D. S.D.A.D. fast alle Katholiken sind! Hitler, Esser, Streicher, Wagner (Bochum), Wagner (München), Gregor Strasser, dessen Bruder Jesuitenpater im Kloster Metten, Dr. Jos. Boebbels (Jesuitenzögling), Dr. Wacker, Karlsruhe, Plaichinger, Eberbach (Jesuitenzögling), Beneral Epp, der Vertrauensmann der römischen Kurie wie des jesuitischen Wittelsbacher Rupprecht, der früher im "Völk. Beobachter" als Muttergottesgeneral verhöhnt wurde, weil er bei der schwarzen Maria, der Jesuitenmaria in Altötting, seine Exerzitien machte.—Bei der Abstimmung über das Konkordat, mit dem das protestantische Preußen von Rome Juda erobert wurde, fehlten von 6 Dationalsozialisten 4, "auf Reisen", in einer für Deutschland so schwerwiegenden Entscheie

dung, die von Rom als großer Sieg geseiert wurde. Es sind sofortzahlreiche Jesuitensiedlungen in rein protestantischen Begenden
entstanden. Die Zahl der Jesuiten in Deutschland ist heute doppelt
so hoch als in Italien. "In 50 Jahren wird es keinen Protestantismus mehr geben", frohlockt Kardinalstaatssekretär Gasparri.
Durch das Konkordat wurde das protestantische Berlin Bischofsit und Bischof Schreiber hat zum Hohne und Triumps Roms
über das deutsche Volk das Generalstabsgebäude zur Residenz
genommen, in dem einst ein Moltke sür das deutsche Heer
arbeitete und aus dem Ludendorss strafversetzt wurde, weil er
schon 1905 die Verstärkung der deutschen Wehrmacht forderte,
um so den Krieg 1914, den er kommen sah, zu verhüten. Heute
regiert Rom in Berlin über Deutschland. Denkt an den Ausspruch
des Katholikentages 1851. (S. "Rom-Juda" Heft 1, Seite 13.)

Wenn Rom in der Reichshauptstadt nicht nur durch den Bischof sondern auch durch einen romhörigen Reichskanzler und sechs katholische Minister vertreten ist, die dem "Gott in Brotgestalt" huldigen und in den Straßen des protestantischen Berlin knieen ("Berliner Illustrierte"), dann kann Rom triumphieren. Wie die "Welt am Abend" (Jahrgang 8, Ar. 217), meldet, stellte Bischof Schreiber nun noch die Forderung, daß ein Petersdom gegenüber dem Reichstag gebaut werden solle, zu dem außer den 327 Millionen aus dem Konkordat das deutsche Reich noch eine halbe Milliarde zulegen und der so prunkhaft beschaffen sein soll wie die Deterskirche in Rom. Man behauptet jetzt, diese Meldung der "Welt am Abend" sei unrichtig. Sie wird wohl nicht unrichtig, aber verfrüht sein. Man wird das Projekt zurückstellen bis der Krieg auf deutschem Boden vorüber ist und Rom dann vollkommen über das verblutete Kehervolk triumphiert. Dieser Triumpf wird dann seinen Ausdruck finden im Detersdom in Berlin! - Deutsche! Wollt Ihr, daß es soweit kommt? Wenn nicht, dann helft mit in der Aufklärung, die der erste Schritt zur Rettung ist. Man täusche sich nicht, der römischejüdische Haß gegen die Keker lebt unvermindert fort. Der Jesuitenpater Oldra forderte vor 2 Jahren öffentlich die Ketzerverbrennung. Jeder Jesuit darf nur sordern, was der Jesuitengeneral befiehlt. Der "heilige Vater" verkündete im Frühjahr 1929: "Wer zweimal wöchentlich in der Basilika für die Ausrottung aller Ketzer betet, erhält den vollkommenen Ablak." Nicht nur Rom-Juda, auch der völkische Hiller beteiligt sich an der Hetze gegen sie. "Wir werden nicht eher rasten, als bis die Dest der gottesleugnerischen Marxisten ausgerottet ist. Keine Stimme den Berrätern am Christentum."(S. nationalsozialistischer "Führer", Karlsruhe, vom 31. August 1980.) Der Marxist wird ja nur als "Antichrist" bekämpft, denn Sozialist ist man selbst.") Boebbels Ende 1929 in Braunschweig:

"Der Bauer pflügt nicht seinen Acker, sondern meinen und deinen Acker, der Acker gehört dem Volke." (Offener Brief an Adolf Hitler, Otto Weber, Weimar 1980.)

Daß auch in Thüringen von Herrn Frick im "positiv christslichen" Sinne gearbeitet wird, das beweisen seine Reformen. Durch Einführung von Schulgebeten, die freilich ein ganz nationales ja sogar antisemitisches Bepräge trugen, wurden nichtchristliche Sehrer und Schüler terrorisiert. Die "Frankfurter Zeitung" Dr. 350, 1930, schreibt dazu:

"Ein Mann, der den christlichen Beist fördern will, läßt Haßgebete gegen die Juden sprechen von Kindern, die möglicherweise wenige Minuten später von ihrem Religionslehrer in den Sinn des Alten Testamentes, in dem Bott sich jenem palästinesischen Volke geoffenbart hat, eingeführt werden. Ein Haßgebet einem Buche vorangestellt, das mit "Heilige Schrift' bezeichnet wird, das von Juden geschrieben, von Juden handelt, aus dem am Sonntag häusig der Prediger seinen Text holt. Welch schricher Zwiespalt für die Bemüter der Kinder! Die Juden sollen sie hassen und daneben als Christen in dem den Juden als ersten sich offenbarenden Bott ihren Bott, den Bater des Heilandes, des Sohnes einer Jüdin, erkennen und verehren!"

Sie hat Recht! Das Christentum beibehalten und dabei gegen die Juden beten ist widersinnig. Aber Frick reformiert in Chüringen noch weiter im christlichen Sinne. Er hat den Kirchensaustritt erschwert.

Dem Thüringer Landtag ist vom Staatsministerium ein Gessehentwurf vorgelegt werden, der eine Aenderung des Kirchenaustrittsgesehes von 1922 vorsieht. Im Paragraphen 2 dieses Gesetzes soll jeht die neue Bestimmung enthalten sein, daß die schriftliche Austrittserklärung einer gerichtlichen oder notariellen Beglaubigung bedarf." ("Hallesche Nachrichten" am 13. September 1930.)

Rom kann sich freuen; es erobert Thüringen durch Frick, Bruder vom "Deutschen Orden". Denn Herr Frick schweigt gehorsam seinem Ordensgelübde über die jesuitischen Ordensniederlassungen im protestantischen Thüringen. Seit 1918 sind in Deutschland mehr als 1000 Klöster erstanden. — Er fordert nicht etwa die Besteuerung der toten Hand, der reichen Klöster, deren ganze Werte und Erträgnisse nach Rom sließen; er sordert sie nur für die Warenhäuser. So ist Rom im Lande Luthers, im Beburtssland der Reformation, im Vormarsch! "Thüringen am Anfang!" "Berlin am Ende!" lautete das Vortragsthema der N.S.D.A.D. In der Tat Rom in Chüringen am Ansang, Protestantismus in Berlin am Ende!

<sup>\*)</sup> Programm, Punkt 14.

Auch in Braunschweig macht Rom durch den Nationals sozialismus Fortschrifte. Schreibt doch der "Völkische Beobachter" vom 8. Oktober 1930: "Die erste Tat des Nationalsozialisten Dr. Franken war in Braunschweig die Wiedereinführung des Res ligionsunterrichts". In der Cat, der "heilige Dater" kann die Zentrumspartei in Deutschland auch bald auflösen wie er es in Italien tat seit der Einigung mit Mussolini. Die N.S.D.A.D. ist christlicher als das Zentrum und fragt deshalb mit Recht an gleicher Stelle: "Kann ein Christ noch Zentrumsangehöriger sein?" Hitler besorgt dem "heiligen Vaker" die Arbeit besser. Aber es besteht einstweilen noch die Befahr, daß die katholischen Nationalsozialisten mit deutscher Weltanschauung durch den Tannenbergbund durchglüht werden, den Betrug erkennen und so dem "heiligen Vater" verloren gehen. Deshalb ist das Zentrum doch in dem Keherland noch nötig, die Katholiken an Rom festzuhalten. Die Zentrumse und Dapstgeaner aber fängt man mit dem großen Romnetz, der D. S. D. A. P., ein. So hat Rom sie alle, die Betreuen mit dem Zentrum, die Begner mit der D.S.D.A.D. Durch den Scheinkampf zwischen beiden Parteien glückt diese Tist. "Seid klug wie die Schlangen." (Matth. 10, 16.)

VII.

# Rom Nudas Endziel: Seutschlands Vernichtung im Weltkrieg auf deutschem Boden.

Dahrlich Rom kann triumphieren, es reiht Erfolg an Erfolg. War es ihm auch 1914/18 nicht geglückt, Deutschland (wie die "Civilta Catholica" Dr. I, 1872, ankündigte) militärisch "ein Sedan zu bereiten", so konnte die römische Presse doch bei der Einweihung des Denkmals Benedikts XV. diesen mit Recht "den einzigen Sieger des Weltkrieges" nennen. Denn was hatte Hitlers "heiliger Vater" doch alles durch dies Völkermorden erreicht!

Der Papst hatte erreicht,

daß das hohenzollernsche Königshaus, der Hort des Protestantismus, "unschädlich" gemacht wurde, wie es sich der Katholikentag 1851") zum Ziel gesetzt hatte und konnte siegesfroh verkünden lassen: "Der Papst der Preußenreligion ist weggesegt!" Hatte Hitlers "heiliger Vater" doch auch "nur mit Schrecken an einen Sieg Deutschland denken können!"\*\*

<sup>&#</sup>x27;) S. Heft I, Seite 13.

<sup>\*\*)</sup> Päpstliches Organ "Civilta Catholica" 1919.

Und so triumphierte er: "Luther ist es, der den Krieg versoren hat!"\*)

#### Der Papst hatte erreicht,

daß auch das geistige Oberhaupt des Islam, der Sultan, entthront wurde.

#### Der Papst hatte erreicht,

daß das Haupt der von ihm nie anerkannten griechische orthodoxen Kirche in Rußland, der Zar, fiel und die griechische orthodoxen Russen zu Millionen gemordet wurden.

Zwölf Jahre lang hatte der Dapst und mit ihm die Kirchen aller Länder widerspruchslos geduldet, daß in Rußland Kirchen zerkört und unter Millionen Russen auch deren Priester gemordet wurden. Hatte doch der Papst einst selbst dafür gesorgt, daß der Kommunismus nach Rußland getragen wurde. Sein Vertrauensmann Erzberger hatte im Berein mit dem Juden Bnei Brith Bruder Parvus Helphand und dem Halbjuden und Bruder Bethmann-Hollweg-Rothschild die beiden Hochgradfreimaurer Lenin und Trotku (Jude) im plombierten Eisenbahnwagen von der neutralen Schweiz durch Deutschland nach Rußland geschafft. (Uebrigens hatte der Jesuitengeneral — der unsichtbare schwarze Papst — der sich sonst immer in unmittelbarer Dähe des weißen Dapstes aufhält, 1914/18 sein Quartier in der neutralen Schweiz aufgeschlagen, jedenfalls um dort zu beten.) Der Kommunismus besorgte die Blutarbeit in Rußland gründlich. Für wen verrät uns unvorsichtiger Weise Benediktiner Dr. P. Chrysostomus Bauer im "Bayrischen Kurier" vom 8. März 1930. Er schreibt dort:

"... der Sar ist tot und keine Aussicht besteht, daß er wieders käme und wenn er auch käme, so sicher nicht mehr als selbsternannter Herrscher über Seele und Gewissen seiner Untertanen. Ist nicht das auch ein Fingerzeig Gottes? Tont nicht aus diesen Ereignissen die Stimme einer neuen Zeit, ja die Stimme des Ewigen selbst?"

"Freilich, es ist an die Stelle des Zaren der Bolschewismus getreten, mit seiner blutigen unmenschlichen Bersolgung aller Religion mit seinem sanatischen Gotteshaß. Er ermordet Priester und Bischöse, entweiht und schändet Kirchen und Heiligtümmer, enteignet und zerstört die Klöster, die seit Jahrhunderten die geistigen und religiösen Brennpunkte des kirchlichen Kebens in Rußland waren. Aber sollte nicht gerade darin die religiöse Sendung des religionslosen Bolsche die nicht gerade darin die religiöse Sendung des religionslosen Bolsche wismus liegen, daß er die (vielsach unbewußten und unsschuldigen) Träger des schismatischen Gedankens verschwinden läßt, sozusagen "reinen Tisch" macht und damit die Möglichkeit zum geistigen Deubau gibt?

\_ "Das ist die Macht, die nur das Böse will und doch das Gute schafft."

<sup>&#</sup>x27;) S. Anm. Seite 6

Mit grauenvollem Zynismus wird hier zugegeben, was Ludendorff immer ausgesprochen, daß das Kriegsziel Roms in Rukland die Vernichtung des griechischeorthodox gläubigen russischen Volkes und seiner orthodoxen Kirche war. Dun dies Ziel, "reiner Tisch für Rom", erreicht war und der religionslose Bolschewismus seine religiöse "Sendung" erfüllt hatte, hielt man im Frühjahr 1930 die Zeit für gekommen, den Kommunismus in Rußland abzuräumen und die katholische Kirche nach Ruß, land zu bringen. Wie der griechischsorthodoxe Metropolit Sers gius der Presse damals meldete, wurden auch in Polen 500 orthos doxe Kirchen beschlagnahmt und den Katholiken überwiesen. — Die Judenkirche wie ihre Schwesterkonfessionen (so nennt sie der Jude), die protestantische und katholische Kirche, riefen in einer Einheitsfront jetzt nach zwölf Jahren Kommunismus zu diesem Kreuzzug auf. Jesuitenpater Muckermann kündete:")

Huch die neue Zeit wird nur durch Opfer des Blutes gewonnen werden können. Das ist der Kreuzzug der Begenwart, wir sind dazu

bereit."

Und sein Bruder der Jesuit Muckermann schrieb in der "Site» rarischen Welt" Dr. 16/1929:

"Das Blut von Millionen bedeutet nichts der Sphäre des Ideals

gegenüber, für die es geopfert wird".

Die Welt soll römischekatholisch werden, das ist das Ziel Roms und auch Mussolinis. Er kündete:

"Ich bin sehr beunruhigt, wenn ich sehe, daß sich Nationalkirchen bilden denn Millionen von Menschen blicken dann nicht mehr nach Rom!."

Der Stahlhelm stellte sich dem Kardinal Faulhaber zu dies sem Kreuzzug zur Verfügung und rief auf "zum Kampf für das Kreuz!" (25. Jan. 1930.) Ebenso im "Jungstahlhelm" Dr. 38, 1929:

Hilf Herr Christe, Helm auf, Helm auf, treibt die Rosse mit Wacht, in der Jungfrau Damen hinein in die Schlacht!

Für die "Jungfrau" also, d. h. für Rom, sollte der Stahlhelm und mit ihm die nationale deutsche Jugend auf Rußlands Steppen verbluten.

Der Kreuzzugsgedanke fand aber keinen Widerhall im deutschen Volk. Auch flatterten Flugblätter zu Hunderttausenden durchs Land, in denen Ludendorff zur Kriegsdienstverweigerung aufforderte. So wurde er wieder abgeblasen. Kardinal Faulhaber verkündete plötlich, daß er nur an einen geistigen Kreuzzug durch Bebet gedacht hätte. Deue, noch furchtbarere Vernichtungspläne traten an die Stelle des Kreuzzugplanes. Hatte Rom im Frühe jahr 1930 in littlicher Empörung zur Vernichtung des kirchenfeind,

<sup>&#</sup>x27;) "Katholische Aktion", Verlag Ars Sacra, Jos. Müller, S. 17 und 31.

<sup>&</sup>quot;) "Schönere Bukunft", Nr. 28, 1927.

lichen Kommunismus aufgerufen, so schloß man wenige Monate später ein Bündnis mit demselben. Rom mit Moskau, Mussolini mit Stalin, also Fascismus mit Kommunismus. Dieses Bündnis wurde zunächst mit dem Namensschild "Wirtschaftsbündnis" im Sommer 1930 bekanntgegeben, aber es zeigte alsbald sein wahe res Besicht, seine Spitze gegen Frankreich, Polen, Tschechei, Jugos flavien, Rumänien, denn unmittelbar nach seinem Bekanntwerden brachte die Dresse die Nachricht von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der Sowjetrepublik und dem Abtransport deutscher Kommunisten dorthin — Go unterstützen die Kommus nisten dieses Bündnis und die Rechtsparteien, an ihrer Spițe die D.S.D.A.D., wollen Deutschland diesem Bündnis zuführen. Dolen soll der Brandherd werden, an dem sich Europa entzündet. Frankreich, der Staat des Brokorients und Bundesgenosse Pos lens, verhält sich dementsprechend. — Der "Bölkische Beobachter" vom 21. August 1930 bringt aus Daris folgende Nachricht:

"Es wird uns gemeldet, daß an den bevorstehenden großen Manövern der französischen Truppen an der deutschen und italienischen Brenze Offiziere des polnischen und rumänischen Beneralstabes teilnehmen werden. Endziel dieser Manöver ist, Deutschland, Italien und Moskau zu zeigen, daß Frankreich zu seinen Berbündeten steht und immer bereit ist, ihre Interessen mit der Wasse in der Hand zu schützen."

Mit allem Nachdruck wird von Hitler dies Bündnis propagiert. War nicht Italiens Treubruch die schmählichste Tat des Weltkrieges?! "Dies wollen wir vergessen", sagt Hitler." Das deutsche Volk soll für das päpstliche Italien gegen die Franzosen geführt werden (der italienische Soldat war im Weltkrieg der minderwertigste) und verbluten im Kampf gegen das dis zur Vollendung gerüstete Frankreich!

Hitler schreibt im "Illustrierten Beobachter" Dr. 10, 1929:

"Weil Italien Frankreichs kommender Feind sein wird, muß es unser kommender Verbündeter werden . . . Daß Italien zu einer Versständigung mit seiner Staatskirche gekommen ist, kann uns einmal auf den Schlachtseldern (!) zum größten Dußen gereichen".—

Hitler erstrebt, wie es deutlich aus der nationalsozialistischen Presse ersichtlich, ein Bündnis mit Italien. Im "Illustrierten Besobachter" vom 20. September schreibt er:

"Da hilft weder das erwachende Weltgewissen noch das Bersöhnungsgemauschel .. Frankreich und Italien müssen über kurz oder lang zum Schwerte greifen, um die Fragenkomplexe zu ordnen: Wer ist Herr im Mittelmeer? Wem gehört Nordafrika? Wem das Paradies an der Riviera? Zünstoff lagert in unerhörten Mengen, es fragt sich nur, wer das Feuer hineinwirft. Darum heißt es Bundesgenossen suchen, derjenige, der uns am nächsten steht, heißt Italien".

<sup>\*) &</sup>quot;Illustrierter Beobachter", 20. September 1930.)

Also das papstverbundene Italien unser Bundesgenosse und damit Krieg auf deutschem Boden. Denn in dem Augenblick, in dem wir dieses Bündnis abschließen, betrachtet uns Frankreich mit Recht als seinen Feind. Und der Krieg wird sich nicht auf italienischem sondern auf deutschem Boden abspielen, so wie Rom es wünscht, denn — und daran wird hoffentlich der letzte ehrliche deutsche wollende Nationalsozialist erwachen — nicht nur Hitler wünscht das Bündnis mit Italien, die Zentrumspresse begrüßt es als "eine Chance sür Deutschland". Das Zentrumsblatt, der "Basdische Beobachter", (zufällig heißen alle römischen Hlätter in Deutschland "Beobachter" nach dem päpstlichen Drgan "Osservatore Romano" [römischer Beobachter") singt das gleiche Sobslied wie der "Bölkische Beobachter". Er schreibt:

"Bor allem ist die zielstrebige Linie zu bewundern, mit der der Duce Schrift für Schrift vorwärts geht. Mussolini hat mit diesem Verstragswerk Rom-Moskau zweisellos Beschichte gemacht. Daß eine Kombination: Rom-Berlin-Moskau eine Chance für das ausgepowerte

Deutschland von heute darstellt, wird kaum zu leugnen sein.

Also Hitler und Zentrumspresse wünschen das gleiche Rombündnis Deutschlands, ebenso der Jude Rothermeres Stern. — Betrogenes Deutschland erwache, Hitler mit Rom, Juda das glei, che Ziel! Um die Dölker zu täuschen wird dabei einstweilen immer noch gegen den Bolschewismus Stellung genommen, in Wahrheit ist er ja schon Bundesgenosse. RothermeresStern will auch England diesem Bündnis zuführen. Die angebliche von der päpstlichen Presse empfohlene "Chance" für Deutschland besteht im Weltkrieg auf deutschem Boden. Freilich für den Papst eine große "Chanc", diese Belegenheit, das deutsche Kethervolk ende gültig zu vernichten — zu vernichten durch die Bewegung, die Jeine Hoffnung und Rettung sein könnte bei wahrer Führung. In wenigen Wochen wird Deutschland von französischen Truppen besetzt und verwüstet sein, ehe italienische Truppen oder gar enalische (denn auch England hat kein stehendes Heer) irgende wie entscheidend eingreifen könnten. Auch wird Italien ebenso bündnistreu sein wie 1914 und bei erster Belegenheit einen Sonderfrieden mit Frankreich Schließen, Deutschland der Rache Frankreichs preisgebend, das dann "reinen Tisch" macht für den "heiligen Vater".

Deutsche, hört den Feldherrn des Weltkrieges, er weiß, daß dieser Krieg den Untergang Deutschlands bedeuten muß. Saßt euch nicht von gewissenlosen, romgebundenen Schwähern ins Unglück stürzen. Der Feldherr Ludendorff sagt uns, wir können erst dann wieder eine Wehrmacht aufstellen, wenn das deutsche Volk und die andern Völker die wahren Kriegsheher

und Urheber aller Dot erkannt haben und in dieser Erkenntnis ein Volk geworden sind. Auch in andern Ländern erkennt man die Kriegsheher. In England prägte der bekannte Antisemit H. Beamish das Schlagwort: "it is beller to live sor your countroy, than do die sor the Jews". "Besser sür dein Volk leben, als sür die Juden sterben".

Ohne die Erkenntnis des Völkermörders Rom-Juda ist die Freiheit unmöglich, wenn man uns auch noch so viele Nahziele vortäuscht. Die Schandverträge fallen mit der Stellungnahme

der Bölker gegen ihre wahren Urheber.

Sind wir erst die Bundesgenossen staliens, dann ist unser Schicksal besiegelt. Dann betrachtet uns Frankreich als Feind, genau wie Italien, und der Krieg auf deutschem Boden ist da. Die bolschewistischen Truppen, die Dorddeutschland überziehen, werden unter Italiens Leitung nicht auf die Durchführung ihres bolschewistischen Programms in Deutschland verzichten, denn der Bolschewismus soll ja auch in Deutschland seine "religiöse Sendung" erfüllen und für Rom reinen Tisch machen, den Protesstantismus ausrotten, den Luthergeist. Hat der Kommunismus diese seine letzte Mission erfüllt, so wird er gewiß ebenso von

der Bildfläche verschwinden wie in Italien.

Um die nationale Mehrheit zu erhalten, die den Krieg bewilligt, wird wohl eine neue Reichstagswahl kommen. Diese wird Hitlers Stimmen verdoppeln, tritt doch nicht nur der Papst durch Mussolini sondern jest auch die Northklisspresse für ihn ein und macht die "ganz große Reklame" für Hitler. Dann kanns nicht mehr fehlen. Hitler siegt und Brüning geht. Freilich nur ein Damenwechsel. Daß Brüning das eine Eisen, das Rom in Deutschland im Feuer hat und der Katholik Hitler das andere, das erkennen noch immer erst die Denkenden. Rom muß doch "reine Hände" haben, die Verantwortung und Kriegschuld muß die Hakenkreuzbewegung tragen, vor der Rom ja — so wird es nachher sagen — seine Getreuen durch das Zentrum immer gewarnt hat, sogar nach der Wahl durch den Bischof von Mainz. Vor der Wahl machten katholische Pfarrer Propas ganda für die D. S. D. A. D. Jeht kurz vor dem Krieg zieht man sich zurück. Es darf es doch niemand merken, daß ja der "heilige Vater" die Regie hat und wie im Welkrieg") so auch heufe wieder die Kriegshehe dirigiert. Es würde ja kein ehrlicher Deutscher mehr den Fuß in die Kirche setzen, wenn er dies teuflische Spiel durchschaute. Darum bei Zeiten von der politischen Bühne verschwinden. Die Kriegsschuld wird dann \*) 6 . Tudendorffs Volkswarte' Dr. 21, 1930: "Dius X. als Kriegstreiber".

den "verfluchten Hakenkreuzlern" in die Schuhe geschoben, damit sich auch im Lande die ganze Volkswut gegen sie richtet und die Arbeit der französischen Maschinengewehre ergänzt. Banz Juda, voran Herr Stern-Rothermere, wird dann auflachen über die dummen Bojim, die ihm so schön ins Barn gegangen und Rom wird die Vernichtung der Deutschen als das "gerechte Bericht Bottes und der Beschichte" künden, denn die Deutschen "sind noch nicht demütig genug" sagte Faulhaber.")

Wenn dann ganz Deutschland ein rauchender Trümmers haufen, dann mögen die letzten überlebenden Deutschen, die sich in Blut und Elend winden, an die Worte Kardinal Fauls

habers (2. Februar 1930) denken:

Denn die Welt aus tausend Wunden blutet und die Sprache der Völker verwirrt ist, dann schlägt die Stunde der katholischen Kirche. Ein ebenso großes Interesse wie die katholische Kirche hat aber auch das Judentum am Kriege; denn die antisemitische Bewegung, deren Umfang die Wahlen gezeigt haben, kann auf andere Länder übergreifen und bildet dann für das Judentum eine große Gefahr. Wenn aber die nationalsozialistischen Sturmstruppen von französischen Kanonen hingemäht werden, können sie dem Juden nicht mehr gefährlich werden. Daher das große Interesse des Juden, Deutschland und Frankreich gegeneinander zu hehen.

Das ist das "Dahziel", zu dem die Politik Adolf Hitlers im deutschen Lande führt. Bleibt Ihr trohdem in dieser falschen Front, so könnt Ihr Euer Gewissen nie von der schweren Schuld befreien, mitschuldig zu sein am Untergang Eures Volkes. Der Rampf, den Ihr führen müßt, besteht zunächst in der Aufklärung! Jeder kann sie leisten! Wollt Ihr Euch aber aus Gleichgültigkeit nicht mehr dazu aufraffen, so muß das deutsche Volk unter-

gehen und Ihr mit ihm. Die Zeit ist kurz!

Sudendorff schreibt in seinen Kriegsaufsähen "Weltkrieg droht": "Das Rad, das die Völker zermalmen soll, ist im Rollen! Unaufhaltsam bewegt es sich, alles Leben vernichtend, und alle Kultur zerstörend, über die deutschen Gaue hinweg. Aufklärung ist die Wasse, das grausame Spiel der überstaatlichen Mächte und ihrer betörten Helsershelter zu zerschlagen. Schließt Euch außerhalb der Parteien zusammen, so rettet Ihr vielleicht noch Land und Volk!"

Deutsche, wollt Ihr, daß Deutschland lebe, dann schließt Euch zusammen hinter dem Mann, der uns als Einziger unser furchtbares Schicksal zeigt. Die ganze Presse schweigt über Ludens dorffs Warnung. Wieder soll der Krieg wie 1914 wie ein Beswitter über uns hereinbrechen und uns diesmal ganz vernichten,

<sup>\*)</sup> Eucharistischer Kongreß, Rom 1922.

weil es 1914 dank der Führung und Tapferkeit des Heeres nicht gelang. Die Prophezeiung des Juden Walter Rathenau in der "Neuen Züricher Zeitung" im Dez. 1918 soll sich erfüllen:

Wer in 20 Jahren Deutschland betritt, das er als eines der blühendsten Länder der Erde gekannt hat, wird niedersinken vor Scham und Trauer. Die deutschen Städte werden nicht als Trümmer stehen, sondern als halberstorbene steinerne Blöcke, noch zum Teil bewohnt

von kümmerlichen Menschen.

Deutsche, wollt Ihr unser Vaterland vor diesem furchtbaren Schicksal bewahren, dann hört die warnende Stimme Ludensdorffs. Vier Jahre lang blickte das deutsche Volk voll Vertrauen auf seinen großen Heerführer, bis die Weltverschwörer durch Lügen das Volk von ihm trennten, weil sie wußten, daß das Vertrauen zu Ludendorff ihr Verderben, aber Deutschlands Rettung gewesen wäre. So konnte der Jude Rathenau zu Eisner sagen: "Es ist uns gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu wersten", und der Jesuit gab die Parole aus: "ein großer Feldherr, aber kein Politiker"!

In seiner Antwort an Remarque: "Im Westen nichts Deues und sein wahrer Sinn", schreibt Dr. Gottfried Dickl:

"Wer kennt am besten den Krieg? Wer beschäftigt sich mit ihm in Cheorie und Praxis am meisten? Der Feldherr. So ist es denn auch kein Zufall, das gerade ein Feldherr, und zwar der größten einer, den Kriegserreger sestigestellt hat. Dieser Feldherr ist Ludendorss. Sein Werk: "Kriegshehe und Völkermorden" ist eines der erschütternossen Bücher, die je geschrieben worden sind, nicht durch literarische Anklagen, sondern durch wuchtigen Beweis von Catsachen. Jeder, welcher es wirklich ehrlich mit der Kriegsbeschränkung und möglichsten Erhaltung des Friedens meint, hat alle Ursache, sich mit den Feststellungen Ludendorss zu beschäftigen."

Audendorff sagt dem deutschen Volk in diesem Werke: "Jeder ist verantwortlich für sein, seiner Kinder und seines Volkes Geschick."

Darum reiht Euch ein in Audendorffs "deutsche Abwehr", in den Tannenbergbund. Werdet unermüdliche Aufklärer und damit Retter unseres Volkes, unserer Kinder, ehe sie von Romsuda zur Schlachtbank geführt werden!

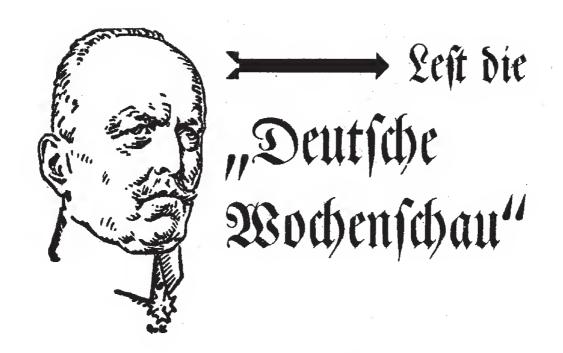

# Achtung freie Deutsche!

Die ständige Kampfwaffe Ludendorffs ift seine Wochenschrift:

# Deutsche Wochenschau

Völkische Feldpost

Berlin SW 68, Zimmerstraße 7

Bezugspreis monatlich 1 Mark / Durch die Post zu beziehen

Jede Woche erscheint in dieser Wochenschrift als Ergänzung der Schriften des Generals Ludendorff neue und weitere wichtigse Kampfausklärung über die Versbrechen der überstaatlichen Mächte in Vergangenheit und Gegenwart, die zu verbreiten, vor allem für das Deutsche Volk, aber auch für alle Völker der Erde lebensnotwendig ist. Aber darüber hinaus wird in der Deutschen Wochenschau dem Deutschen Volke und allen Völkern der Erde der Weg zur Arterhaltung und Freiheit und die schöpferische Gestaltung einer lebendigen, wehrwilligen Volkseinheit und der sie und ihre politische, kulturelle und wirtschaftliche Selbständigkeit sichernden Staatssorm gezeigt.

Staatssorm gezeigt.
Durch die Aussätze des großen Feldherrn und Befreiers von den überstaatlichen Mächten General Ludendorff und der großen Philosophin Dr. Mathilde Ludendorff (von Kemnit) hat die Wochenschrift weilgeschichtliche Bedeutung und die verstossenen

Jahrgänge sind heute ichon gesuchte, hochbewertete Dokumente.

Die Schriftleitung ber Deutschen Bochenichau.

# Jeder Deutsche liest die "Deutsche Wochenschau!"

Der Feldherr Erich Ludendorff und seine Frau Dr. Mathilde Ludendorff schrieben in den Jahren 1926 bis zum April 1929 Beiträge für die "Deutsche Wochenschau". Ab Mai 1929 bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 veröffentlichten beide ihre Beiträge in der Wochenschrift "Ludendorffs Volkswarte". Ab 1933 bis 1939 schrieben beide in "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft – Ludendorffs Halbmonatsschrift". Digitalisiert als Leseproben jeweils im Internet unter www.archive.org, www.scribd.com oder anderer Quellen erhältlich. Ansonsten digitalisiert im PDF-Format zu beziehen beim Verlag Hohe Warte (www.hohewarte.de, E-mail: vertrieb@hohewarte.de) oder unter www.booklooker.de.